

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



45.6.11

## 1 05 16 2.18





• · . •

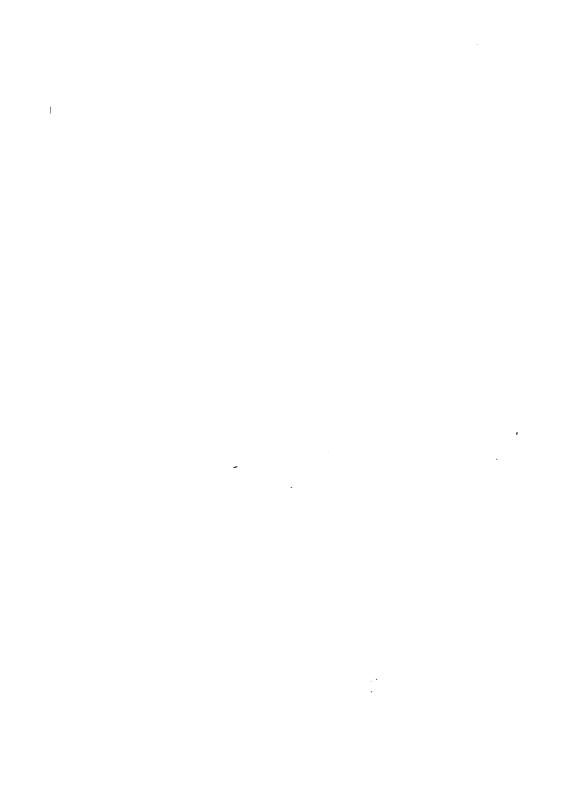

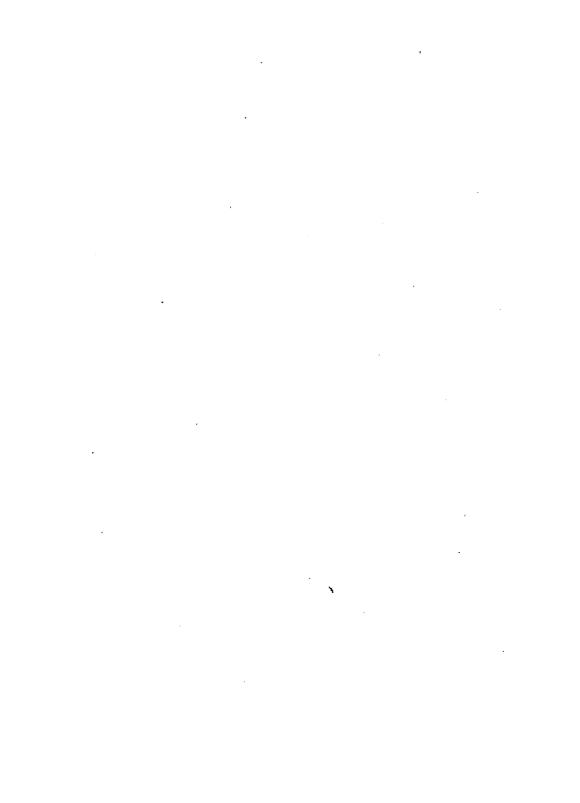

Ausgewählte Effans.

# 45.6.11

### 1 05 16 2.18



1 ~ • · • . |

•

•

.

•

• •

•



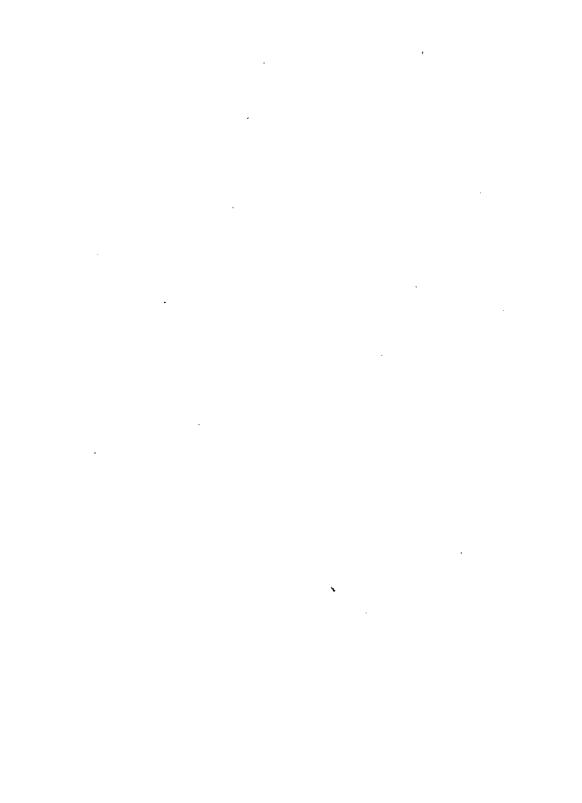

Ausgewählte Effans.

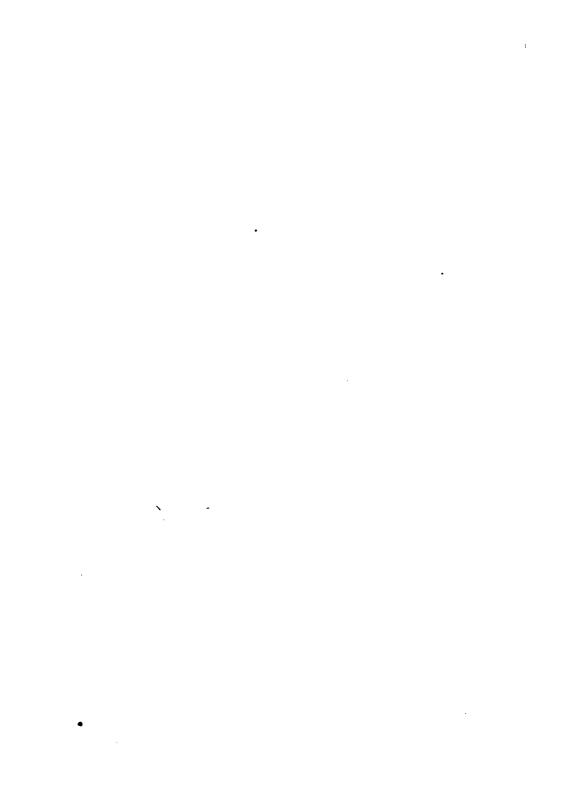

### Zehn Ausgewählte Essays

zur Einführung in das

# Studium der Modernen Kunft

pon

german Grimm.

**Berlin** Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung Harrwig und Goßmann

1871.



### Borrede.

Die Geschichte der Alten Kunst hat zu thun mit Trümmern. Bon dem einst unübersehdaren Reichthume sind heute mir kümmerliche Bruchstücke übrig. Wir besitzen keine unverletze Statue eines griechischen Bildhauers ersten Ranges, Gemälde großer Meister überhaupt nicht. Phidias und Apelles ahnen wir nur aus den Notizen griechischer oder römischer Schriftsteller. Aus dem Wenigen was so überliesert wurde, suchen wir mühsam und unter vielsachem Widerspruche ein Bild der alten Thätigkeit zu gewinnen. Ungemeiner Scharssim ist ausgewandt worden an diesem Wiederausbau. Die Resultate aber sind immer doch nur Vermuthungen gewesen, die, eine Zeitlang zur Wahrscheinlichkeit gebracht, endlich von Andersdenkenden umgestoßen worden sind, denen neue Entbedungen Grund zu neuen Combinationen gaben.

Wer dürfte reden von einem an den Arbeiten selber nachsweisbaren Entwicklungsgange eines griechischen Bildhauers? Von einigen der vorzüglichsten sind unter den heute erhaltenen Bruchstücken eigene Werke erkannt worden, so daß sich die Schulen und die Verschiedenheiten der Jahrhunderte wenigstens erkennen lassen. Bon der Composition und Farbe der grieschichen Maler sehlt uns jedoch jede Anschauung. Was Kom Vompesi oder etruskische Gräber liefern, kann als vergleichendes Mittelglied nicht genannt werden: der Abstand ist zu groß.

Die Kunst bes Römischen Kaiserthumes, obgleich in vielen Werken unsere Bewunderung erregend — wie denn die Zeit des Augustus sowohl und der Nachfolger seiner Familie, als die des Hadrian und der Antonine Werke hervorgebracht hat, welche modernen Bildhauern unerreichbar wären — wird dennoch in der Geschichte der Entwicklung der antiken Kunst kaum gerechnet. Sie bildet nur einen Anhang, welcher neben der Thätigkeit der griechischen großen Meister weder Originalität des Gedankens noch Eigenthümlichkeit der Ausführung beanspruchen kann.

Beruht bei der Betrachtung der Alten Kunst somit Alles auf einem bis zur größten Feinheit ausgebildeten Scharffinne in Benutzung ärmlichen Materiales zu geistiger Ahnung verlorener Meisterwerke, so schwelgen wir in einer Ueberfülle von Material sobald wir uns zur Kunst der Neueren Zeit wenden. hier ist fast jedes Werk erhalten: Gemälde und Sculpturen, Skizzen und Zeichnungen, gründliche Nachrichten, eigene Mittheilungen der Künftler. Wir verfolgen Raphael und Dürer fast von ihren ersten Kritzeleien bis zu den letten Strichen welche ihre Hand zog. Wir haben Michelangelo's Entwicklung vor uns, Jahr für Jahr: das Entstehen und Wachsthum seiner Werke, den Wechsel seiner Lebensschicksale. Hunderte von sichern Actenstücken stehen uns über ihn allein zu Gebote. Er, Lionardo da Vinci, Rubens, Pouffin, Cornelius und wie viele Andere entfalten sich als Künstler und Charactere reich und erkennbar vor unsern Augen. Auch hier freilich wird manches verlorene Werk bedauert, sind wir über manche persönliche Wendung im Unklaren, sagen bei Lionardo 2. B. daß sein Leben verschleiert sei durch mannigfachen Mangel an Nachricht: wie bis in's Einzelne deutlich aber liegt es vor uns, verglichen mit dem der antiken Maler! Wie auf Schritt und Tritt vermögen wir Lionardo oft nachzugehn und die Einflüsse zu erklären, welche sowohl auf ihn wirkten als von ihm ausgingen.

Die Moderne Kunftgeschichte hat es zu thun mit den Individualitäten der großen Meifter. Leicht läßt fich ein lleberblick über die Entwicklung der Modernen Kunft in den Massen gewinnen: jedes mehr ober weniger gute Handbuch liefert dergleichen. Aber die so gewonnene allgemeine Anschauung gewährt nicht viel. Wer kennen lernen will, worum es sich handelt, wird sich hineinbegeben müssen in die genaueste Betrachtung des Lebens und Wirkens derjenigen Meister, zu benen ein inneres Gefühl als zu verwandten Na= turen ihn leitet. Unzählige vom Leben bes Tages gebotene Gelegenheiten geben diesem Gefühle Anlaß, fich zu offenbaren. Dem Einen stehen Tizian ober Correggio, bem Andern Ru-Gin Dritter verehrt Carftens bens ober Rembrandt näber. ober Cornelius, und wieder ein Anderer mag gerade biese beiden nicht. Und ferner, es zieht der Eine einen Stecher einem Maler vor, während dort sich die specielle Neigung der Sculptur widmet. Wo nun aber Jeder sich niederlassen möge mit seiner Borliebe und seiner Arbeit: reichlichem Stoffe wird er überall begegnen, und, wieviel auch Andere vor ihm thaten oder neben ihm thun: immer neue Felder werden sich ihm eröffnen für eigne weitergehende Forschung und Erkenntnifi.

In diesem Sinne nenne ich die hier von mir zusammengesaßten biographischen Essays eine Einführung in die Geschichte der Modernen Kunst.

Sie übergreisen das gesammte Gebiet der neueren Kunstentwicklung. Während des Lauses der nun schon zahlreichen Jahre entstanden, welche ich diesen Studien gewidmet habe, sind sie zu verschiedenen Zeiten und unter dem Anstoße verschiedener Gelegenheiten versaßt worden; allein aus diesem Umstande entspringt der Vorzug: daß sie zeigen, wie man selber innerhalb dieses Studiums vom Einen zum Anderen übergehe. Manchem wird dieser dauernde Wechsel des Punktes, auf den hin die Arbeit sich bald hier bald dort

concentrirt, wenig Interesse erregen: es giebt eine Liebhaberei, welche so geartet ist, daß an dem einmal gewählten Meister von Ansang an festgehalten und der Fuß selten über den Umkreis des ihn umgebenden Gebietes hinausgesetzt wird; für mich dagegen, dem alle Kunstgeschichte nur ein Theil der großen Menschheitsgeschichte ist, würde ein solches Abschließen und Beharren unmöglich sein. Nicht nur von einem Meister, von einer Epoche zur andern, sondern von der Bildenden Kunstselbst ab zur Litteratur und weiter und weiter soll der geführt werden, der in meinem Sinne diese Essans liest.

Ich habe die einzelnen Stücke im Ganzen so wiedersabdrucken lassen wie sie zuerst abgesaßt waren, nur Einzelnsheiten sind abgeändert oder verbessert worden. "Raphael und Michelangelo" wurde geschrieben ehe ich nach Italien ging, ist aber schon deshalb aufgenommen worden, weil der Aufsah auf "Guhls Künstlerbriefe" hinweist, eine Arbeit, der die Moderne Kunstgeschichte viel verdankt und die, obgleich ihr Autor mit den heutigen, reicheren Hülfsmitteln ganz anders geschrieben haben würde, immer noch zu den lehrreichsten und angenehmsten Büchern gehört, aus denen sich eine anfängliche Kenntniß schöpfen läßt.

Lichterfelbe bei Berlin, Juli 1871.

### Herman Grimm

Privatbocent für Moberne Runftgefdichte an ber Königlichen Universität gu Berlin.

## Inhalt.

|      |                                         |  |  |  | Ceite. |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|--------|
| I.   | Die Benus von Milo                      |  |  |  | 1      |
| II.  | Raphael und Wichelangelo                |  |  |  | 7      |
| III. | Carlo Saraceni                          |  |  |  | 104    |
| IV.  | Albrecht Dürer                          |  |  |  | 152    |
| V.   | Goethe's Berhaltniß jur bilbenben Annft |  |  |  | 192    |
| VI.  | Jacob Asmus Carftens                    |  |  |  | 218    |
| VII. | Berlin und Peter von Cornelius          |  |  |  | 245    |
| Ш.   | Die Cartons von Beter von Cornelius     |  |  |  | 279    |
| IX.  | Schinkel                                |  |  |  | 320    |
| X.   | E. Curtius über Runftmufeen             |  |  |  | 347    |

ι,

### Die Benus von Milo.

1855.

Mir gegenüber steht die Maske der Benus von Milo. Seit Jahren sehe ich sie täglich an, oft gleichgültig, oft in fremden Gedanken, ohne zu wissen was ich vor mir habe, und plöglich ist mir dann wieder, als sähe ich sie zum erstenmal, ichöner als ich sie je erblickte.

Was eine Frau in unsern Augen schmückt und erhebt, vereint sich mir in diesen Zügen. Ich denke an die zurückhaltende Hoheit der Juno und finde sie hier wieder; ich denke an die verstoßene Zärtlichkeit Psychens, und ihre Thränen icheinen über diese Wangen zu rollen; ich denke an das verführerische Lächeln Aphroditens — es spielt um diese Lippen. - Welch ein Schwung in diesen Lippen! die obere zart her= vorspringend in der Mitte, dann zurückweichend nach beiden Seiten, leise dann wieder vorschwellend und endlich in den Binkeln des Mundes versinkend, der geöffnet ist; nur ein wenig. Redet sie? seufzt sie? athmet sie den Opferdampf ein, der zu ihr aufsteigt? Alles; wenn man denkt, sie thate es, jo thut sie's. Lieblich und mit einem leichten Grübchen darunter, fast als wollte sie sich spalten, liegt die Unterlippe un= ter der oberen, deren Mitte ein wenig über sie hervorspringt, in der Art, wie man es oft bei Kindern sieht; aber es kommt nichts kleines, niedliches etwa so in diese wundervollen Formen. Sanft abgeplattet und groß gerundet fett das Rinn an,



### Borrede.

Die Geschichte ber Alten Kunst hat zu thun mit Trümmern. Bon dem einst unübersehdaren Reichthume sind heute mur kümmerliche Bruchstücke übrig. Wir besigen keine unverlette Statue eines griechischen Bildhauers ersten Ranges, Gemälbe großer Meister überhaupt nicht. Phidias und Apelles ahnen wir nur aus den Notizen griechischer oder römischer Schriftsteller. Aus dem Wenigen was so überliesert wurde, suchen wir mühsam und unter vielsachem Widerspruche ein Bild der alten Thätigkeit zu gewinnen. Ungemeiner Scharssimn ist aufgewandt worden an diesem Wiederausbau. Die Resultate aber sind immer doch nur Vermuthungen gewesen, die, eine Zeitlang zur Wahrscheinlichseit gebracht, endlich von Andersdenkenden umgestoßen worden sind, denen neue Entbedungen Grund zu neuen Combinationen gaben.

Wer dürfte reden von einem an den Arbeiten selber nachs weißbaren Entwicklungsgange eines griechischen Bildhauers? Bon einigen der vorzüglichsten sind unter den heute erhaltenen Bruchstücken eigene Werke erkannt worden, so daß sich die Schulen und die Verschiedenheiten der Jahrhunderte wenigstens erkennen lassen. Von der Composition und Farbe der grieschischen Maler sehlt uns jedoch jede Anschauung. Was Rom Pompesi oder etruskische Gräber liefern, kann als vergleichendes Mittelglied nicht genannt werden: der Abstand ist zu groß.

Bas ist mir diese Gestalt einer Göttin? Bas nützen mir die Gedanken, die fie in mir erwachen läft? Gine unfruchtbare Sehnsucht sind sie, fremd mir selber, in dem siezu reden beginnt: Ich betrachte fie; ich bente, so erhob fie sich aus dem Schaume des Meeres, rein, wie die Aluthen, benen sie entstammte: ihre Seele durchleuchtend durch die unverhüllten Glieber, wie für uns die schönften Glieber burch ein edel gefaltetes Gewand scheinen. Nicht wie die mediceische Benus, um die eine rofige Wolke von Anmuth schwebt, die ber Flügelichlag ihrer Tauben umrauscht, die den irdischen Genuß in die Gewölke trägt, sondern frei, wie Prometheus das Feuer herabholte, scheint sie den Funken überirdischer Liebe aufgefangen zu haben, um ihn dem Geschlechte zu verleihen, das verehrend zu ihr aufblickt. Ich sehe einen Tempel, burch beffen offenes Dach ein warmes, gedämpftes Licht herabströmt, einen Altar, von dem die Schleier des Opferdampfes auffliegen; da fteht fie, tadellos, unangetaftet von roben Sanden (weder von denen, die fie fturzten, noch benen, bie fie aus dem Boden wieder herausgruben); Rosen liegen vor ihren Füßen, und das Mädchen, das zitternd zu ihr auf= schaut, sah sie als Kind schon so bastehen, lächelnd, als ware es unmöglich, daß fie nicht jedes Geheimniß ahnte, jeden Wunsch gewährte, den selbst, den nur das Herz zu denken waate.

Ihr eigen war das Haus, von der untersten Stufe bis zur Spize des Giebels vom geheimnisvollen Rhythmus des Ebenmaßes belebt. Bon seiner Höhe herab ein Blick auf die gebirgigen Inseln Griechenlands, auf das Meer, aus dem sie aufragen, und auf den Himmel, dessen Blau aus seinen Bellen emporstrahlt; im Herzen aber Freiheit, und weit umher die eilenden Schiffe, in Schwärmen kommend oder dahinziehend, in ihnen aber siegreiche Krieger und an den Rudern die Sklaven, die sie erbeutet, in gefesselter Dienstbarkeit.

Die, welche damals lebten, sahen die Göttin anders als-

wir, die wir die verstümmelte Gestalt betrachten, deren Tempel und Altäre verschwunden sind, von der wir nicht wissen, von wem und wann sie vollendet ward, wo sie stand, nicht einmal, wie ihre Arme gesormt waren, deren Schönheit wir trozdem zu ahnen meinen im Andlick der herrlichen Schultern, denen sie geraubt sind. Gewiß, sie ist schön. Bewunderung und Staumen erweckt sie, die Phantasie trägt uns mit Macht zurück zu ihren Zeiten, aber fremd bleibt sie uns dennoch, und während wir im Anschauen verloren sind, sagt uns eine leise Stimme, es sei für uns kein Herz mehr in dieser Schönheit.

Es ergeht mir mit ihr wie mit ben Dichtungen ber Griechen, die meine tiefften Gefühle anrühren, aber, wenn ich es recht überlege, mehr durch einen fühlen Zwang, als weil ich mich völlig ihnen hingabe und unersättlich mehr verlangte. Dreft und Dedipus, Iphigenie und Antigone, mas haben fie gemein mit meinem Herzen? Unwillfürlich legen wir oft in fie binein, was wir in ihnen erbliden möchten, und erbliden es dann scheinbar, aber es ist nur eine Tauschung. Beit und Volk gehen allzusehr verschiedene Wege. Die Welt theilte sich unter Freie und Sklaven, Bölker bekriegten sich, nur um sich zu vertilgen, andere Gesetze, andere Familienbande, ein anderes Mitleid, ein anderer Ehrgeiz, Ruhe und Bewegung anders, als wir fie forbern und begreifen. Der Dichter erhebt sich freilich über seine Zeit, aber er ist undenkbar tropbem ohne seine Zeit. Um so höher die Bluthe der Sonne zustrebt, um so tiefer schlagen sich ihre Wurzeln in ben Boben, welcher fie trägt und die andern. Gin Rachklang aller diefer Berhältnisse klingt aus den Werken der alten Dichter befrembend uns an, durchbringt Alles, was dem Alterthum angehört. Es ist eine Scheibewand gezogen zwischen ihm und uns; burchsichtig mag fie sein, wie vom reinsten Erpstall erbaut, aber unübersteiglich bleibt fie bennoch. Ein Alles überflügelnder Drang nach freier Gleichberechtigung vor Gott und dem Gesetz lenkt heute einzig unsere Geschicke. In ihm wurzeln unsere Sitten und Gefühle. Wir leben, jene Zeiten sind todt. Unsere Sehnsucht kann in dem ihre Befriedigung nicht sinden, was die längst erfüllte Sehnsucht längst vergangener Tage stillen sollte. Diese Schöpfungen sind keine Nothwendigkeit mehr für uns, wären sie noch schöner und wunderbarer.

Untergeben werden fie nicht durch unsere Nachlässigkeit. Immer werden sie uns sagen, was ihre Meister erreichten, wie sie sich der Natur rucksichtslos hingaben, der einzige Weg. Großes zu gestalten. Unsere Rube werden fie stets entzuden, aber unsere Leidenschaften nimmermehr beruhigen. uns plötlich homer, die Tragifer, Pindar und andere, waren alle Kunstdenkmale der antiken Zeit versunken, ein ungeheurer Verluft mare das für uns. Aber würden wir Goethe, Shake= speare oder Beethoven bingeben, um jene wieder zu erlangen? würden wir schwanken, wenn hier Raphael's. Michel Angelo's und Murillo's Werke, bort alle Schätze des Alterthums lägen und ein's ober das andere uns genommen werden sollte? Genießen wir sie beide, stimmen wir nicht dem unfinnigen Treiben derer zu, welche das classische Studium der Jugend aus ben Sanden reißen möchten, aber empfinden wir bennoch ben Unterschied zwischen dem, was uns blutsverwandt ist, und dem, was wir bewundern, an dem wir uns bilben und belebren. und was wir freilich nicht übertreffen könnten, wenn wir es versuchten.

### Raphael und Michelangelo.

1857

Das Handwerk setzt ein Volk voraus, die Kunst ein Bolf und einen Mann. Das Handwerk, und wenn es sich zur seinsten Geschicklichkeit steigert, ist erlernbar, die Kunst, auch wo sie in den rohesten Formen auftritt, muß angeboren sein, sie kann durch keine Anstrengung dem gegeben werden, der sie nicht von Ansang an besaß. Das Handwerk hängt am Stosse, den es formt, und sein höchster Triumph ist, den Stoss in unendlicher Mannigfaltigkeit zu benützen und auszubeuten. Die Kunst ist ein Kind des Geistes, ihr Triumph ist, den Stoss so in der Gewalt zu haben, daß er den kleinsten Wendungen des Geistes, der sich mittheilen will, Zeichen liesert, welche sie den andern offenbar machen. Die Kunst spricht vom Geiste zum Geiste, der Stoss ist nur die Straße, die den Versehr vermittelt.

Der Stoff aber ist beiden gemeinsam, dem Handwerke und der Kunst. Deshalb werden sie denen als dasselbe erscheinen, die den Geist nicht im Stoffe zu erkennen vermögen. Da sie aber von Kunst reden hörten und durch Studium jene Unterscheidungsgabe zu erreichen glaubten, welche ihnen die Natur versagte, aber auch nur die Natur geben kann, so geslangten sie endlich dahin, das raffinirte für die Kunst, das einsach erscheinende für das Handwerk zu halten, und da diese Leute in unsern Tagen die Mehrzahl bilden, und da ihrer

Lust, stets Neues zu sehen, ein Genüge geschehen soll, so ist eine Classe von Handwerkern, denen es durch Arbeit und Studium gelang, die Symbole der wahren Kunst, die sie bei den ächten Künstlern fanden, nachzuahmen, und mit einer gewissen Geschicklichkeit den Stoss scheide zu behandeln, als die Junst der Künstler proclamirt worden, während die wahren Künstler, deren einsache Gedanken nur einer einsachen Form bedursten, sür den Augenblick übersehen werden. Endlich aber bricht die Stimme derer, welche diese verstanden und bewunderten, dennoch durch, und der Ueberdruß, den die Menge bei jenen falschen Machwerken bald empsindet, bereitet ihnen eine um so glänzendere Aufnahme.

Dies ift der natürliche Gang der Dinge. Deßhalb konnte ein Bandinelli neben Michelangelo emporkommen, deßhalb wurden so viele wahre Künstler verkannt und die falschen leuchteten im Ruhme vorübergehender Tage, deßhalb aber blieb auch die Gerechtigkeit nicht aus, die das Aechte wieder auf seine Höhe stellte, ohne das Falsche erst herabstoßen zu müssen, denn seine eigne Schwachheit ließ es längst aus sich selber spurlos in die Tiefe sinken.

Denn ber Geist lebt fort, der Stoff ist vergänglich; der Geist nimmt zu, er wächst, indem sich die Gedanken der Menschen jenem ersten schaffenden Gedanken des Künstlers anhängen, wie die Bienen an ihre Königin; der Stoff aber zehrt sich auf wie alles Aeuherliche, wie die Kleidung, die zerfällt, das Gold, das sich abnut, der Körper, der verwest. Nimm zwei goldene Statuen, beide eingeschmolzen und vertigt, aber die eine ein Werk der Kunst, die andere eine Arbeit der Geschicklichkeit: diese ist spurlos verschwunden, jene ist doch einmal von Augen angeblickt worden, durch die der Geist des Künstlers in die fremde Seele drang, daß diese schieft des Künstlers in die fremde Seele drang, daß diese schieften, was sie so an Reichthum empfing, wurden reicher durch sie. Die Welt ist voll von solchen undewußten Erbschaften.

)

Lob, Ehre und Belohnung locken den Handwerker und befriedigen ihn, dem Künstler aber sind sie nur Symbole der Liebe eines Volkes, dem er sich näher gerückt sühlt durch sie, und wo er sühlt, daß sie ihn entsernen würden, verschmäht er sie. Ruhm wollen sie beide erwerben, aber der Künstler verlangt nach ihm mur als nach einer Tröstung, welche ihm lieblich zuslüstert, sein Ringen sei nicht vergebens gewesen, die ihm sagt, daß aus seinen Werken siegreich der Geist ausströme, den er hineinversenkte. Dem Handwerker ist der Ruhm nur ein Vortheil, um seine Arbeiten immer theurer zu verkausen und ihren Absat zu vergrößern; eine Täuschung, eine Betäubung, die ihm zu Hülfe kommt, wenn er sich einzedet, seine Sachen wären wie die Werke des Künstlers, die er anseindet und beneidet. Aber der Vuchstabe ist todt und das Wort ist lebendig.

So verächtlich das Handwerk erscheint, welches Kunst sein möchte, so ehrenvoll ist es, wenn es bei dem bleibt, was seinem Kreise anheimfällt. Es wurzelt im Volke, es hat einen goldenen Boden. Wir bedürfen seiner, es bedingt unsre Eristenz, wir wären körperlich nichts ohne es, wie wir nichts geistig wären ohne die Kunst; und wie Körper und Geist sich nicht scheiben lassen, so Kunst und Handwerk; sie gehen Arm in Arm, sie brauchen einander, aber sie sind nicht dasselbe. Es giebt keine Kunst, der nicht ein gleichnamiges Handwerk zur Seite ginge, wie es kein Ding giebt, das nicht von zwei Seiten anzusehen wäre: einmal auf seine irdische Entstehung hin, dann aber auf seinen geistigen Rang unter den Erscheisnungen, auf seine Schönheit.

Die Schönheit hat keinen Zweck, sie ist da, sie begrenzt sich selber, so das Werk des Künstlers; die Nüplichkeit muß den Zweck außer sich suchen und verdient ihr Lob erst, wenn sie ihn erreicht hat. Ein Künstler kann gedacht werden, der einsam in einer Wüste arbeitend, eine Statue vollendet von vollkommener Schönheit, ohne zu fragen, ob ein anderer als

er und das Licht des Tages sie betrachten; ein Handwerker, der einsam fortarbeitete, ist ein Unding, ein Töpfer, der aus's Gerathewohl Gesäße formt, deren keiner bedürftig ist. Und dennoch sind die Gesäße, die man braucht und sortwirst, einer doppelten Betrachtung fähig. Werthlos im höheren Sinne zu der Zeit ihrer Nüglichkeit, werden sie nach tausend Jahren zu Monumenten vergangener Cultur, und der Geist des Bolkes redet aus ihnen. So aus den handwerksmäßigen Malereien der Egypter, ja aus den einfachen Verzierungen alter germanischer Aschenkrüge. Denn auch das Handwerk hat einen Geist, den undewußten Geist eines Volkes im allgemeinen, der Künstler aber steht über seinem Volke und seiner Zeit, und was er hervorbringt, ist ein Symbol eigner Gebanken, die er seinem Volke als Geschenk in den Schooß wirft.

Wo also die Kunst betrachtet wird, muß auch das Handwert betrachtet werden, aber man muß sie unterscheiden, denn
es entsteht sonst eine Verwirrung, welche das eine wie das
andere verdunkelt. Damit es geschehe, dazu bedarf es der Freiheit. Nur wer rücksichtslos auf die Laute jener Sprache horcht, die in der Stille des tiefsten Herzens sich hörbar macht, wird im Momente schon wissen können, ob ein Werk in der Hingabe an das Schöne geschaffen sei, oder ob es aus prosanen Händen hervorging, welche der Fertigkeit eines Handwerkers dienstbar waren, der nichts besaß als ein seines Geschls für die Schwächen des Publikums, und das Geschick, ihm zart streichelnd wohlzuthun. Ich brauche hier nur an das Theater zu erinnern.

Der Künstler stellt das Ideale dar. Dieses Wort ist wie alle, welche im Munde des Erkennenden Zeichen hoher Berehrung sind, auf den Lippen derer, die nur darum die Kunst lieben, weil sie Leerheit ihrer Seele mit ihr füllen möchten, zu einem nichtigen Lobe geworden, die man es zu gebrauchen Scheu trug. Füllen wir es wieder mit seinem edlen Inhalte.

Indem wir leben und Erfahrungen sammeln, werden wir inne, daß nichts auf Erden vollsommen sei. Während wir auf der einen Seite in allem, was geschieht und geschaffen ist, eine Manisestation ewiger in sich verbundener Gestz gewahren, sehen wir auf der andern, daß diese Gestz überall einer Störung unterliegen, deren Wesen wir das Zufällige nennen, ehe wir es erkannt haben, und wir entdecken, daß durch eine ewige Areuzung unendlicher Einflüsse, nichts in der Vollkommenheit zur Erscheinung kommt, zu welcher es seine innere Anlage besähigt und der es entgegenstrebt.

Des Menschen Seele aber, beugt sie sich auch zuletzt unter der Wahrheit dieser Ersahrung, giebt sich dennoch nicht zufrieden bei dem Gedanken, daß dem einmal so sein müsse; ein tief verborgenes Gefühl wiederholt ihr, daß es einst anders war und einst anders sein werde. Aber auch mit diesem Troste begnügt sie sich nicht, sondern in undewußt schaffender Thätigkeit gestaltet sie nach dem Muster dessen, was sie sieht und erlebt, ein geistiges Bild der Schöpfung, frei von jenen Störungen, als doppeltes Symbol eines höheren Daseins, das in der Vergangenheit begraben liegt und in der Zukunst auserstehen wird. Diese unsichtbare selbstgeschaffene Welt nennen wir die ideale.

Kein Mensch, auch der niedrigste nicht, dem dieser Besitz sehlte. Kein Berlust, der den seinen nach sich zöge. Als ein unveräußerliches Gut verbleibt das Ideal dem Menschen eigensthümlich und selbst wo es versunken und verloren schien, taucht es immer wieder empor. Es ist das Land, an dessen Scholle wir Alle kleben, dessen Leibeigene wir sind. Es ist eine Sclaverei, der wir nicht zu entrinnen vermögen, sei es nun daß wir stolz und beglückt durch sie in ihr das einzige wahre Gut erblicken, sei es, daß wir uns ihr mit verneinender Hartnäckigkeit zu entreißen suchen. Sedem Sterblichen ist die Sehnsucht nach dem Ideale angeboren. Sie kann ermatten, sie kann sast ganz ertödtet sein, und wenn selbst der Kall

einträte, daß sie beim Einzelnen nicht mehr zur Erscheinung käme, stets wird sie bennoch die Nation im Ganzen besitzen und niemals aufgeben. Entweder träumt sie von einer zuskünstigen Größe oder sie betrauert eine verlorene.

Bas dem Ideale eines Bolkes entspricht, nennen die Menschen das Schöne, Gute; Diejenigen, welche es lebhafter als andere empfinden, ftehen hoch in der allgemeinen Achtung, bie, welche das Gefühl des ganzen Volkes in sich vereinigen und aussprechen, beren Seele die Seele Aller ift, find bie Männer, die man liebt und verehrt, die aber, in denen der Widerschein des allgemeinen Bewußtseins so start wird, daß es sich in ihnen am reinsten abspiegelt, und daß sie bieses Abbild in Musik, in Sprache ober sonstwie von sich loslösen. bis es ein eignes Dasein gewinnend als die Verkörperung beisen, was bie Nation für gut und schön halt, basteht: bie Manner find die Künftler, Manner, die die Berehrung bes Bolks zur höchsten Sohe emporhebt. Sie zeigen ihm seine eigne Seele am tiefften, seine Sehnsucht am lockenbsten, seine Butunft und Vergangenheit im reinsten Lichte. Sie wieder= holen ihm mit überraschenden Worten seine geheimsten Gebanken und lehren es seine eigne Sprache reben. Sie zeigen ihm seine Gestalt in der Vollendung. Wo sie auftreten, grüßt sie jeder, wo sie fortgehn, folgen ihnen begehrlich alle Gedanken, und was von ihren Werken zu erlangen ist, wird als das höchste Besitzthum gewahrt und festgehalten. In solchen Gefühlen ehren wir Goethe, Beethoven, Schiller, Mozart.

Der Künstler steht mit seinem Volk im nothwendigen Zusammenhange. Erhebt sich ein Volk so hoch über die andern Völker, daß es sich zu ihnen verhält, wie seine Künstler zu ihm selber, dann erweitert sich deren Herrschaft in's ungeheuere. Die Griechen nehmen einen so hohen Rang ein. Phidias, Homer, Sophokses arbeiteten für alle Völker und alle Zeiten, Corneille und Racine dichteten nur für Frankreich,

Shakespeare nur für die germanischen Bölker. Dennoch waren jene Griechen, und dieser ein Englander, und der nationale Boben gehört zu ihrer Perfonlichkeit. Dhne ben Boben, auf dem fie stehen, sind sie nicht denkbar. Ohne die blühende Erde, auf die fie herabscheint, ware die Sonne eine todte Maffe qualvoller Klarheit, ohne ihre Strahlen die Welt eine finftere Wildniß, ein formloses grauenvolles Dickicht, eines bedarf bes anderen, erft die Berührung läft das Leben ent= ftehn. So bedarf ein Bolf seiner Kunftler, erst das Berständniß der Menschen und die Verehrung giebt ihnen Namen und Burbe, aber auch erft ihr Wort, ihr Werk bem Bolke die Fähigkeit, zu lieben und zu verehren. Der Künstler steht da zwischen dem Endlichen und Unendlichen; wo beide aneinanderftoßen, fängt er ben Blit bes Gewitters auf, halt ihn fest und giebt ihm ewige Dauer. Ewig: so lange bie Menschen leben, die ihn verstehn; sterben die Bölker, die ihn liebten, so geht sein Ruhm mit seinen Werken unter.

Doch das ift kaum zu denken und zu fürchten. Bolk entsteht und stirbt nicht wie ein Thier, das auftaucht und zu Grunde geht. Wo ein Bolf mächtig und groß wird. hat es Vater und Mutter, die es zeugten. Nicht überall verfolgen wir die Mischung, oft aber liegt fie klar vor Augen. Immer theilen fich die Bolfer, und aus den einzelnen Partifeln, die von verschiedenen Seiten sich begegnen, entsteben die neuen Nationen. Wunderbarer noch als das förperliche Ineinanderfluthen ber Massen ift die geistige Vermählung der Gulturen miteinander. Aus römischen Borbildern ent= widelte fich die Comodie der Italiener, durch Frankreich ge= langte fie nach England, dort befruchtete fie den Boden, auf bem Shakespeare's Blüthen erwuchsen. Aus dem Zusammen= fluß spanischer, englischer, italienischer und antiker Elemente entsprang Corneille's und Racine's streng nationale Form ber Tragodie. Aus der egyptischen erwuchs die griechische Sculptur, aus byzantinisch leblosen Anfängen die altitalienische Malerei.

neu auftauchend vereinte sich altitalienische Kunst mit der griechischen in Raphael und Michelangelo. Aus wieviel Duellen floß Goethe's und Schiller's Arbeit zusammen? Ueberall Berührung, überall stehen die großen Männer auf fremden Schultern. Das Entfernteste fliegt zu einander und vereint sich. Nirgends springen sie empor wie die Duellen aus dem Felsen, sondern aus tausend Canalen strömt ihnen das Leben zu, trübe fließt zuerst das Gewässer durcheinander, und im Lause der Dinge klärt es sich und gewinnt einen Namen. Stusenweise wachsen sie und schreiten vorwärts. Endlich stehen sie da in eigenthümlicher Krast, und jedes ihrer Werke trägt den Namen des Schöpfers auf der Stirn. Die Menschen wissen alle, daß nur Einer lebt, der das vollens den konnte.

Eins aber geschieht niemals: bringen die Künstler auch Werke hervor, deren göttliche Schönheit unfre Sehnfucht befriedigt, sie selbst sind wie wir Alle jenen Störungen unterworfen, welche die unvertilgbare Mitaift der menschlichen Ratur bleiben. Sie schaffen das Ideale, sich selbst schaffen sie nicht neu, sie find nur die Priefter, was sie geben ift größer als fie selbst find. Aber fie allein vermögen es darzureichen, und so, tropbem daß fie ein eigenes, losgelöstes Dasein tragen, verschmelzen ihre Werke bennoch mit den Schicksalen ihrer Personen und das Verlangen der Menschheit, dies beides als ein unzertrennliches Ganze anzusehen, ist so groß, daß man, wo alle Nachrichten fehlen, aus den Werken selbst die verfonlichen Erlebnisse des Rünftlers rudwärts wieder abzuleiten versucht. Die Madonna Raphael's in Dresben soll ein Bild ber Fornarina sein. Shakespeare's Sonette reizen immer auf's neue die Erklarer, Goethe's, Lessing's, Schiller's Schritten würt man mit gewiffenhafter Neugier nach, und das ganze Bolk betheiligt fich baran, auch die geringften persönlichen Notizen herbeizuschaffen. Es liebt den Mann, es verehrt ihn, er soll kein bloger Name sein, an tausend irdischen Kleinig=

keiten wird es immer wieder mit neuem Entzücken inne, daß bieser Mann wie alle andern lebte, aß und trank, und indem es ihn heradzieht zu der täglichen Eristenz des Tages, hebt es sich selbst empor zu ihm, mit dem es sich nun ganz und gar verbunden fühlt. Dennoch werden wir nie von dem wirklichen Leben großer Männer das erfahren, was diesenigen allein wissen, die sie täglich sahen und im Stande waren, ihr Besen zu fühlen. Was wir uns bilden, ist immer eine Phantasie, bei der wir selbst, ohne es zu wissen, die erste Rolle spielen. Wir sehen sie wie wir sie sehen möchten. Alle empfangenen Nachrichten ordnen wir unwillkürlich in diesem Sinne, heben hervor, was uns beliebt, übergehen, was wir lieber verschweigen möchten, und die Sehnsucht nach dem Ibeale ist es, die uns so zu verfahren lehrt.

Das Buch, dessen Lectüre all diese Gedanken mit neuer Lebhaftigkeit in mir erwachen ließ, sind Guhl's Künstlerbriese. Der Autor hat in zwei Bänden eine lange Reihe von Briesen mitgetheilt, die von Malern, Bildhauern und theilweise ihren Freunden und Protectoren geschrieben sind. Das Werk bes ginnt mit den älteren italienischen Meistern und reicht bis in's vorige Sahrhundert. Ueberall sind die prägnantesten Schriftstücke ausgewählt, jedes einzelne ist mit einem Commentar versehen und überdies werden die verschiedenen Künstler in ihrer ganzen Wirksamkeit durch kurze Einleitungen charakterisitt.

Viele sind darunter, welche keinen Anspruch auf Unsterblichkeit haben, deren Thätigkeit nur eine handwerksmäßige war, ohne darum tief zu stehen. Viele sind ferner darunter, die große Künstler waren: Lionardo, Tizian, Correggio, Murillo, Rubens, ich zähle sie hier nicht weiter auf. Zwei aber verdienen einen höheren Namen, sie sind große Männer, Raphael und Michelangelo. Dieser Unterschied ist tieser, als man zuerst denken möchte. Euripides, Calderon, Racine waren große Dichter, Sophokles, Aeschylos, Dante, Shakespeare, Goethe

waren große Männer, Alexander, Scipio, Hannibal, Cafar, Friedrich, Napoleon waren bas, Turenne, Eugen, Blücher. Wellington nur große Feldherren. Gin großer Mann spricht sich aus als eine allgemeine Macht. So bedeutend ist sein Geift, daß der Stoff fast gleichgültig wird, an dem er sich erprobte, die andern, die nur groß waren in einer bestimmten Richtung, bedürfen erft des Vergleiches mit den übrigen, setzen eine niedere Masse voraus, aus der sie hervorragen. maren fähiger, flüger, glücklicher, als ihre Genossen, diese bilben ftets ben Makstab für ihre Größe; iene aber bedürfen dieser Kolie nicht, fie trennen sich von der Menge der Sterb= lichen, sie führen ein eigenes Dasein. Wie zerstreute Körper eines anderen Gestirns scheinen sie vom himmel gefallen bier und bort nach dem Willen des Schickfals aufzutreten. sie sich zeigen, fällt alles Licht auf sie allein, die anderen stehen im Schatten. Verwandt unter einander wie die Glieder einer unsichtbaren aristofratischen Familie stehen sie dicht zu= sammen in einer leuchtenden Wolke vor unseren Augen; die Jahrhunderte, die Nationalität trennen sie nicht, Raphael und Phidias reichen sich die Hände, Friedrich der Große steht uns nicht näher als Cafar, Plato und homer uns nicht ferner als Goethe und Shakespeare. Gine irdische Unsterblichkeit läft fie wie lebende ericbeinen, unwillfürlich legen wir alles, mas bedeutendes geschieht, por ihre Küße und fragen nach ihrem Urtheil. Fremd auf Erden und bennoch einzig berechtigt, sie zu bewohnen, gludlicher als die Gludlichsten und ungludlicher bennoch als die Geringsten von uns, die wir nicht wie sie das Vollkommene ahnen, und nicht wie sie deshalb den Jammer fühlen, durch eine ungeheure Kluft von ihm geschieden zu sein, über die keine Brucke führt und keine Flügel tragen. Einige gab es, die ein früher Tod vor den Jahren fortnahm. wo die Qual der einsamen Arbeit beginnt, die Meisten aber lernten in einem weithingestreckten Alter Die Schmerzen fennen.

die sie nur allein erfahren und begreifen konnten. Ich neune Raphael und Michelangelo.

Sie stehen neben einander wie Achilles neben Bercules. wie die fraftvolle Schönheit, die alles überstrahlt, neben ber düsteren Gewalt, die alles überwindet, wie ein kurzer sonniger Frühling neben einem langen Jahre, bas im Sturme beginnt und unter Stürmen aufhört. Raphael's Werke find wie goldene Aepfel, die an einer ewigen Sonne reiften; teine Mühe fieht man ihnen an, arbeitslos scheint er fie hingeworfen zu haben, und selbst wo er das Verderben und das Furchtbare barftellt, tragen feine Bilber eine flare Schonbeit in fich, belaften niemals das Gemuth, das in Bewunderung versunken ist. Michelangelo's Geftalten aber wissen nichts von jenen lichten Regionen; unter einem wolkenschweren himmel scheinen fie zu wandeln, in Söhlen icheinen fie zu wohnen und ihr Schickfal jede fortzurollen wie eine Felsenlaft, die alle Muskeln bis auf's höchste ansvannt. Ernfte, trube Gebanken durchziehen ihre Stirn, es ift als verschmähten sie in ihrer Sobeit das lächelnde Dasein, in das Raphael die seinigen hinaussandte. Bei jedem Schritte icheinen fie fich zu erinnern, daß die Erde unter ihren Rußen eine eiserne Rugel sei, an die sie gefesselt sind, und unficht= bar schleppen die Retten nach, mit benen fie die Gottheit an ein düfteres Schickfal ichmiedete.

Keines Künstlers Leben ist auch nur von ferne dem des Raphael an Glück zu vergleichen. Keine Kämpfe gegen Noth und Feindschaft bedrängten seine Jugend. Als Kind, was wir so nennen, erregte er die größten Hossnungen, schrittweise erfüllte und übertraf er sie, und bald in einem Umfange, den Riemand ahnen konnte. Wer hatte geglaubt, daß das der Kunst zu erreichen möglich wäre? Als Francesco Francia zum erstenmale eines seiner Bilder sah, legte er den Pinsel nieder und starb vor Gram, daß er nun nichts mehr zu erreichen habe. Rasch entwuchs der Jüngling seinen Meistern; von

1

1

Gemälbe zu Gemälbe verfolgen wir die größere Entfaltung feines Genius. Zuerft find feine Bilber taum von benen Derugino's zu unterscheiben, bald ift es nur noch Michelangelo, bessen Uebermacht ihn reizte. Sie kammten sich, sie ehrten sich. aber sie liebten sich nicht. Es war unmöglich; jeder war dem andern zu gewaltig in seinem Geiste. Doch es war keine ausgesprochene Rivalität, es wäre vielleicht eine geworden. phael verfiel dem Tode in der Blüthe seines Lebens. Reine Abnahme seiner Rraft, kein Stehenbleiben, keine Manier ist bei ihm mahrzunehmen, wie sie bei Michelangelo hervortritt, der die Welt in eigenthümlicher Weise grandios erblickte und darstellt. Der menschliche Körper war seinen Händen vertraut: die unmerklichsten Wendungen wußte er zu unterschei= ben, Schönheit in jeden Nerv zu legen, der sich anspannte oder erschlaffend nachließ. Raphael's Gestalten erschöpfen die Möglichkeit menschlicher Bewegung, wie die Bilbsäulen der Griechen die ber menschlichen Rube, wie die Gedichte Shakeiveare's die der menschlichen Leidenschaft, Goethe's Gedichte die der liebenden Betrachtung erschöpfen. Seine Werke sind ganz vollendet. Das scheinbar Fehlerhafte wird zu einer Eigenthümlichkeit, wie die Abweichungen der Natur nicht ge= gen ihre Gesethe verftogen. Sehen wir fie an, fo steht unfere Sehnsucht still und verlangt nichts mehr. Wir wollen mur sehn, die Gedanken verschwinden, die Korderungen der Phantafie verstummen und find befriedigt. Rein Gebanke baran, daß er für Andere malte, daß er Gold und Rubm im Sinne batte, sein eignes Glück scheint er gesucht zu haben, indem er arbeitete. Die Göttin der Schönheit bot ihm ihre Lippen und er kufte fie, ihren Nacken, den er umarmte, was lag ihm baran, ob es gesehen ward ober nicht? er stand nicht auf dem Theater seiner Geliebten gegenüber und begeisterte sich, um Andere zum Beifall zu begeiftern. Er genoß das Leben und Seine Bilber zeigen ein Studium, bas heute unerbort ift; aber es scheint ihm nur ein Genuft gewesen zu sein. Es entzücke ihn, eine schöne Gestalt dreis viermal zu wiedersholen, ehe er sie malte, die Lage eines Körpers immer anders und anders darzustellen, ehe er sie desinitiv zu seinen Bildern benutzte. Es quoll ihm aus den Fingern, es war keine Arbeit, wie einem Rosenbusche das Blühen keine Mühe macht, was er angriss, verwandelte sich in Schönheit. Mitten in ihr knickte sein Leben. Es entblätterte sich nicht langsam. Plöglich war er nicht mehr da, er ging unter wie eine blühende Stadt, die in's Meer versinkt mit all ihrem Reichthum.

Ein Zauber umgab ihn und erfüllte die, benen er be= gegnete. Alle empfanden es, die mit ihm zusammen waren. Bo er arbeitete, verstummten Neid und Eifersucht zwischen den Künftlern, fie wurden einig und ordneten fich ihm unter, fie liebten ihn. Wenn er zum Vatican ging, umgaben ihn mehr als ihrer fünfzig, von ihnen begleitet stieg er die Stufen des Palaftes hinan. Er, vielleicht junger als die meiften von ihnen, schöner, vornehmer als sie alle. Und dennoch haben wir kein sicheres Bild von ihm. Aber wer kennte ihn nicht? Bem ware er fremd? Benn ich vor seinen Werken stehe, glaube ich ihn besser zu kennen als seine besten Freunde, die mit ihm waren. Und so bachten Millionen von Menschen feit der Zeit, daß er geftorben ift, wenn fie vor seine Gemalde traten. Das ift ber begeisternde Reiz des Ruhmes, von Allen gekannt, von Allen geliebt zu sein. Ruhm ist etwas anderes als Lob und sichtbare Ehre. Berühmt sind diejenigen nicht, von deren Verdiensten viel gesprochen und geschrieben wird, sondern die, von denen die Leute wissen, wer fie find, die sie fennen, von benen fie schweigend fühlen, wie groß fie find und wie unentbehrlich ihre Thaten.

Dieses Ruhmes genoß Raphael wie kein Sterblicher vielleicht vor ihm und nach ihm. Alexander ließe sich ihm vergleichen, der so jung wie er und so glänzend eine ungeheure Laufbahn durcheilte, und so in seiner Blüthe endete. Byron's Berühmtheit leuchtet mit trüben Lichte neben der seinigen. Auch er war in jungen Jahren der größte Dichter seines Bolkes, und die andern huldigten seiner Uebermacht. Aber ge= fangen genommen von den Kreisen, deren Weirauch er verachtete und bennoch einschlürfte, frankelte er von Anfang an und fiel seinem doppelten Leben zum Opfer, dem er sich nicht zu entwinden vermocht hat. Alexander war ein könialicher Jüngling, die Sphäre beengte ihn nicht, in der er geboren mar. Raphael ein Künftler und niemals etwas anderes als das. Er soll nach dem Cardinalshute gestrebt haben. Wir haben nicht von dem zu reden, mas er hätte thun können, wohin er fich vielleicht gewandt hätte im Laufe des Lebens, sondern nur von dem, was er wirklich gethan hat, so lange er lebte. er dahinschritt vom Beginn bis zu seinem Ende, erfüllte er das Ideal einer Künftlerlaufbahn, und felbst seine Eifersucht auf Michelangelo darf seinen Ruhm nicht schmälern, sondern erhöht ihn. Wer so hoch steht, muß das Verlangen tragen. der erfte zu sein von allen und keinen über sich zu dulden.

٩

Was wir über das Verhältniß beider Künstler wissen, ift nicht klar und von zweifelhaftem Werthe. Aussprüche großer Männer über ihres Gleichen, auch wo sie scharf lauten, haben nicht die Bedeutung der bosen Worte, mit denen mittelmäßige Na= turen sich den Rang streitig machen. Wenn Michelangelo einmal im Zorn ausrief, was Raphael von der Architektur wisse, das wisse er durch ihn, so wollte er Raphael dadurch nicht kleiner und sich nicht größer machen. Goethe hatte ebenso vielleicht von Schiller sagen können: mas er geworden ist, das ist er durch mich geworden, Aeschylos dasselbe von Sophokles. Corneille von Racine. Allgemein betrachtet eine Unwahrheit. wären diese Worte im Momente und unter besonderen Umftanden berechtigt gewesen, und diejenigen hatten sie auch richtig aufgenommen, für die allein sie gesprochen wurden, die vom Geifte der augenblicklichen Stimmung erfüllt den Gedanken ale mahr erfaßten, dem sie zum Ausdruck bienen follten.

Es giebt kein erhabeneres, kein rührenderes Lob als die

Art, wie Bafari, Michelangelo's Freund und Schüler, Raphael's Oberherrschaft über alle Kunftler nicht seiner Meister= ichaft und ber Klugheit seines liebenswürdigen Benehmens zu= meift, fondern dem Genius feiner schönen Ratur zuschreibt. Alle Maler, nicht nur die geringen, auch die größten, welche auf ihren eigenen Ruhm bedacht waren, arbeiteten unter ihm in unerhörter Eintracht. Zwistigkeiten und bose Gebanken fielen todt zu Boden. Bedurfte er ber Gulfe eines Runftlers, so ließ dieser augenblicklich seine eigene Arbeit stehen und eilte zu ihm. Wie ein Fürst lebte er. Alle folgten ihm nach, um ihn zu ehren. Und der Papft, der ihn wie ein Freund em= pfing, kannte keine Grenzen ber Freigebigkeit ihm gegenüber. Das aber verführte seine Bescheidenheit nicht. Niemand wirft ihm vor, daß er Schätze gesammelt habe. Mit welch naturlicher Grazie ordnet er fich dem Fra Giocondo unter, einem alten gelehrten Mönche, ben ihm ber Papft zur Seite gegeben hatte als er ihm die oberfte Leitung des Baues von Sanct Peter übertrug. Der Brief an seinen Dheim Simone Ciarla, gegen welchen er sich darüber ausspricht, klingt wie der Ausdruck des bescheidensten Jünglings. Er hoffe von ihm zu lernen, schreibt er, und immer vollkommener in seiner Runft zu werden. So schreibt er 1514, als er in seinem einund= dreißigsten Jahre ftand.

1483 ift Raphael in Urbino geboren. Sein Bater, ein mittelmäßiger Maler, ftarb zu früh um sein Lehrmeister gewesen zu sein. Er scheint sehr jung nach Verugia gekommen zu sein, wo er zuerst bei Perugino lernte, dann sich als Weister mit eigenem Atelier etablirte. Aussicht auf bessern Berbienst führte ihn nach Florenz, die Empsehlung seines Landsmanns Bramante von da nach Rom. Fünfundzwanzigsährig trifft er dort ein und stebenunddreißigjährig ist er dort gesterben.

Belch ein geringer Umfreis örtlicher Entfernungen. Ursbino, Florenz, Rom, eins liegt so nahe bei dem andern, man

könnte sagen, Raphael sei niemals von der Stelle gekommen. Michelangelo's Reisen wären eben so beschränkt geblieben, hätte ihn nicht seine Flucht zweimal bis nach Venedig verschlagen. Damals aber lag der Schwerpunkt der Welt in Italien und der Italiens in Rom. Es waren die Zeiten, wo die romanisschen Völker noch das Schicksal der Welt gestalteten.

Am liebsten lese ich über Raphael, nach Basari's Lebens= beschreibung, was Rumohr in den italiänischen Forschungen saat. Rumohr's Stil ift vielleicht die reinste Nachahmung der Goethe'= schen Beise, die Dinge mitzutheilen, wie er in seinem Alter zu thun vfleate. Nennen wir Goethe's Stil behaalich. so könnte man den Rumobr's beguem nennen. Er schreibt als iprache er und er spricht mit der gemessenen Breite eines Mannes, der das Richtige mit Ruhe hinstellt. Da er in Kreisen lebte, in denen, das Unwichtige vorzubringen, für ge= schmacklos gilt, so trägt seine Art, zu benken und sich auszudruden, einen Stempel der Vornehmheit im besten Sinne. Es ist in deutscher Sprache wenig über Kunst geschrieben worden, das mit seinen Schriften gleichen Rang hatte. Paffa= vant widerspricht ihm und den andern Männern oft, welche Raphael's Leben zum Gegenstande ihrer Studien gemacht baben. Im ganzen betreffen die streitigen Punkte aber nur Nebendinge, beren Entscheidung auf das Leben des Runftlers fein eigenthümliches Licht wirft. Der Herausgeber ber Runftler= briefe hat in der Einleitung und den Erklärungen alles ge= geben, mas für den theilnehmenden Leser von Wichtigkeit ist: Es sind nicht allzwiel Briefe vorhanden. Stil und Inhalt baben stets etwas klares liebenswürdiges, das man auch dann in ihnen entbeden wurde, wenn man aar nicht wüßte, wer fie geschrieben hat. Dennoch darf ich eine Bemerkung hier nicht ungesagt laffen, welche dem ganzen Buche gilt.

Diese Briefe sind nichts, was zu unserer Vorstellung von dem Wesen der Künstler unbedingt nothwendig ist: höchst bedeutende Nebenquellen zur Kenntniß der Männer, allein

nichts mehr. Defibalb, indem an die verschiedenen Briefe allerlei Nachrichten und Bemerkungen angereiht werden und wir jo den Runftler im Leben weiter begleiten, find biefe Schriftstüde bennoch keine Angelpunkte, welche in sich Denkmäler ber Entwicklung bilben, wie die Gemälbe ober die Ereignisse gei= stiger und politischer Ratur, unter beren Ginfluß das Leben seine Richtung verändert. Der Zwed des Buches war, mur die Briefe zu geben und fie zu commentiren, dies ift auf ausgezeichnete Weise geschehen. Für diesenigen aber, benen die gesammte Thatigkeit und das Leben der Maler durch diejes Buch vielleicht zum erftenmale vor Augen geftellt wird, fann dadurch die Ibee entstehen, als waren die Briefe Sauptfachen, was fie nicht find. Heutzutage mögen freilich bie zwischen Goethe und Lotte gewechselten Briefe befannter sein als der Werther selbst, überhaupt die Correspondenzen Schil= ler's und Goethe's mehr gelesen werden als ihre Berke. Dies ist eine falsche Richtung. Wer ein einziges von Raphael's Gemalben mit hingebenbem Berftanbniffe betrachtet, erfährt mehr dadurch von ihm, als er aus all seinen Briefen her= auslesen kann. Mit diesen Bemerkungen weise ich nur auf eine Seltsamkeit unserer Zeit hin, welche mit Vorliebe die unwichtigen Nebendinge hervorsucht und über ihrer Betrachtma oft die Begeisterung für das Ganze zur Nebensache werben läßt.

Der erste von Raphael's Briefen ist aus dem Jahre 1508, von Florenz datirt und ohne bedeutenden Inhalt, der zweite aus demselben Jahre nur wenig Reihen lang an Domenico Assau gerichtet. "Ich ditte Euch, Menecho, schreibt er, schickt mir doch die Liebeslieder des Ricciardo, die von jenem Sturme handeln, der ihn einst auf einer Reise befallen hat." Außerdem verlangt Raphael eine Predigt, Menecho solle den Essarino daran erinnern, sie ihm zu senden, und von Madonna Atalanta möge er das Geld für ihn erbitten, am liebsten Gold. Liebeslieder, eine Predigt und Gold, — es ist als läge in den wenigen Zeilen das ganze Jahrhundert.

Der folgende Brief, ebenfalls von 1508, ist in Rom geschrieben. Bramante, der mit Raphael verwandt war, hatte seine Berufung dahin durchgesett. Der Papst ließ ihn kommen, damit er im Vatican male. Michelangelo traf er dort an. Er hatte ihm bis jetzt kaum in Florenz begegnet. Er dankt in diesem Schreiben dem Francesco Francia str sein übersandtes Bildniß und entschuldigt sich, das eigene als Erwiederung des Geschenkes der Verabredung gemäß nicht ebenfalls gemalt zu haben. Passavant glaubt, Raphael habe den berühmten alten Meister bereits persönlich in Vologna ausgesucht. Wie er ihn lobt und zuletzt ihn tröstet, zeigt ein reizend jugendliches Gemüth. Wie Francia gegen ihn gesimmt war, giebt ein Sonett zu erkennen, worin er Raphael die höchste Stelle in der Kunst zuertheilt, während er selbst besscheiden in den Hintergrund zurücktritt.

Es folgt der Brief an Simone Ciarla, 1514 geschrieben, worin er vom Heirathen redet und sich auf derartige Borschläge nicht einlassen will. Er behandelt diese Angelegenheit ganz geschäftsmäßig und dennoch nicht ohne die graciöse Leichstigkeit, mit der er stets das große wie das geringste angreift. Bon diesen Dingen geht er auf den Bau der Peterskirche über und bricht in ein begeistertes Lob des Lebens in Rom aus. Tagtäglich, schließt er, lasse der Papst ihn zu sich rusen und unterhalte sich mit ihm über den Bau. Es sei der erste Tempel der Welt. Er werde eine Million in Golde kosten, und der Papst habe keinen andern Gedanken als seine Bolslendung.

Raphael wollte unwerheirathet bleiben. Er sagt in sei= nem Briese, er habe in Rom ganz andere Partien ausge= schlagen als man ihm anbiete. Er wolle keine Frau, er würde niemals mit einer Frau dahin gekommen sein, wo er jetzt stände, und täglich danke er Gott dafür, so weise gehandelt zu haben.

Trop biefen Grunden war er spater nicht in der Lage,

die Hand der jungen Maria di Bibiena, Nichte des Cardinals gleichen Namens, auszuschlagen. Der Antrag war ebenso vortheilhaft als ehrenvoll für ihn. Sein Tod und der Maria's ereigneten sich sast zu derselben Zeit, beider Leichensteine stehen nebeneinander und ihre Inschriften besagen, daß Maria und Naphael als Berlobte gestorben sind.

Er ftarb bemnach ohne in die Che getreten zu sein. Auch Michelangelo, sowie Lionardo da Binci und Titian starben unverheirathet. Guhl hat daran Betrachtungen gefnüpft, ob es überhaupt für Künftler gerathen sei, sich in dieser Beise die Freiheit zu nehmen, und sucht das Leben jener vier Manner in gewiffem Sinne als ein Beispiel aufzustellen. fann bem nicht beipflichten. Nur zufällig scheint in diesem Puntte ihr Schickfal zusammenzutreffen. Es ist bekamt, wie man damals in Stalien heirathete, und überhaupt, in welchem Berhältniffe bie Frauen zu ben Männern ftanden. Benvenuto Cellini's Leben kann für Jedermann als die nächste Quelle dienen, eine Ansicht darüber zu gewinnen. Es herrschte die uneingeschränkteste Freiheit. Titian hatte Kinder, welche er glänzend ausstattete; von Michelangelo und Lionardo da Vinci ist nirgends gesagt, daß sie die Frauen haßten. Legitime Ber= bindung durch die Kirche und vor dem Gesetz war damals nicht die Bedingung, an welche sich die Gunft schöner Frauen knüpfte. Es war kein Vorwurf ein uneheliches Kind zu sein. Bare Michelangelo der Vittoria Colonna in jüngeren Jahren begegnet, ware an eine Heirath zwischen beiden überhaupt mur zu denken gewesen, er hatte die Ehe sicher nicht für ein hinderniß seiner Künftlerlaufbahn angesehen. Ueberall und so auch bei Künftlern ist es ein trauriger Anblick, wenn Frau und Kinder die freie Arbeit zur brudenden Laft machen, allein Beispielen dieser Art ließen fich ebenso viele gegenüberstellen, wo eine glückliche Ehe der reinste Antrieb zur Arbeit und wahrer Entwickelung warb.

Raphael liebte die Frauen. Lasari erzählt, wie ihn einst

die Liebe von aller Arbeit abzog, und seine Freunde zuletzt keinen andern Rath wußten, als daß sie die schöne Frau zu ihm auf's Malergerüst brachten, wo sie num den ganzen Tag bei ihm saß und er sie arbeitend nicht entbehrte. In Arnim's Novelle: "Raphael und seine Nachbarimnen" ist des Künstlers Leben in den Armen der Schönheit geschildert. Sorglos und die Phantasie voll hoher Gedanken, läßt ihn der Dichter einem anmuthigen Gesetze der Trägheit solgen, dis ihn zuletzt das Leben aufrieb, das er führte.

Er muß es geahnt haben; er suchte sich loszureißen, aber bei der Arbeit ließen ihm die Gedanken keine Ruhe. Eins der drei Sonette, welche von seiner Hand auf die Rückseite einiger Studienblätter geschrieben wurden und uns so erhalten sind, giebt uns die unmittelbare Anschauung des Kampfes in dem er seine Leidenschaft zu überwinden suchte. Er scheint das Gedicht hingeschrieben zu haben, um seine Gedanken los zu werden, die ihn lockend umschwebten, man sühlt wie auf die Länge Widerstand unmöglich war.

D Liebe, bein Gefangner muß ich werden! Zwei glüh'nde Augen sind es, die ich seh', Die rothen Rosen und den weißen Schnee, Den schönen Mund, die reizenden Geberden!

Ach, alle Ströme und die tiefe See, Kann diese Gluth nicht löschen, die ich fühle, Ich aber will, daß sie mein Herz durchwühle, Es thut mir wohl, daß ich in ihr vergeh'.

D, beine weißen Arme fühl' ich noch Um meinen Hals gelegt als sanftes Joch, Ich riß mich los, es war, als sollt' ich sterben!

Run aber sag' ich mir: so viele tranken Im süßesten Genusse bas Berberben, Drum schweig' ich, weiterdichtend in Gedanken. — Der nächste Brief ist an den Grasen Castiglione gerichtet. In ihm spricht er sich über das Ideal aus. Er erklärt es auf die einfachste Weise. Was diesenigen nicht verstehen, denen die Ahmung eines schöpferischen Geistes sehlt, daß das Ideal nichts allgemeines, abstractes, verschwimmendes sei, das sich durch Fortnehmen des Individuellen gleichsam als ein Ertrakt aus den Dingen ziehen lasse, sondern daß es eine neue, von einem bestimmten Geiste erschaffene Gestalt der Dinge sei, die über allem schwebt, was wir die Natur nennen, sich dem aber nur offenbart, der die Gabe empfängt, sie zu sehen, jeder anders, jeder eigenthümlich: das erklärt jetzt Raphael, und er thut es in so trivialen Worten, daß man sühlt, er spreche von etwas ihm ganz geläusigen.

"Wegen der Galatea, schreibt er, würde ich mich für einen großen Meister halten, wäre auch nur die Hälfte der großen Dinge daran, die Ew. Herrlichkeit mir schreibt. Ich erkenne jedoch in Euren Worten die Liebe, die Ihr zu mir beget. Uebrigens muß ich Euch sagen, daß ich, um eine schöne Frauengestalt zu malen, deren mehrere sehen müßte, und zwar unter der Bedingung, daß Ew. Herrlichkeit neben mir stände, um das Allerschönste auszuwählen. Da nun aber ein richtiges Urtheil ebenso selten ist, als es schöne Frauen sind, so bediene ich mich einer gewissen Ibee, die in meinem Geiste entsteht. Ob diese einige künstlerische Vortresslichkeit besitzt, weiß ich nicht, bemühe mich aber, sie zu erreichen, und damit empsehle ich mich Ew. Herrlichseit."

Der Graf Baldassare Castiglione war einer der glänsendsten und geseiertsten Männer seiner Zeit, ausgezeichnet durch Geist und seinen Geschmack. Dieser Brief datirt aus derselben Zeit, zu welcher Raphael vom Papste desinitiv zum Leiter des Baues von St. Peter ernannt ward, und zwar mit einem Gehalte von jährlich dreihundert Goldscudi. Raphael übernahm den Bau im übelsten Zustande. Er veränderte ihn von Grund aus, indem er Bramante's Plan umstieß, zu

welchem aber in späteren Sahren Michelangelo wieder zu= rucklehrte.

Ju gleicher Zeit mit der Bestallung Raphael's erschien ein Breve des Papstes, wodurch er den Kömern bekannt macht, es dürse kein zum Bau von St. Peter irgend tauglicher Stein behauen werden, es sei denn, daß Raphael seine Einwilligung gegeben habe. Bei einer Strase von 100 — 300 Goldscudi, nach Raphael's eigenem Ermessen anzusepen, werden sämmtliche Steinmetzen der Stadt angehalten, diesem Besehle nachzusommen. Hierdurch ward er in den Stand gesetzt, die Ausgrabungen zu controliren und viele Monumente der alten Kunst zu retten. Damals war die Zeit, wo man die meisten der herrlichen Statuen des Alterthums, welche setzt in den Museen von Kom bewundert werden, einzeln hier und dort entbeckte.

Dr. Guhl giebt nun den Brief in welchem, der bisherigen Annahme nach, Raphael ein Sahr vor seinem Tode
den letzten Bericht erstattet haben soll über den Ersolg seiner
antiquarischen Arbeiten. Der Berfasser dieses Schreibens beginnt damit, die Superiorität der alten Römer anzuerkennen,
(von griechischer Kunft wußte man damals noch nichts)
denen viele Dinge sehr leicht wurden, welche wir zu den
Unmöglichseiten rechnen. Er berichtet, wie er die Stadt in
jeder Hinsicht durchforscht und die alten Autoren studirt habe
und wie es ihn dann mit dem größten Schmerze erfüllte, den
Leichnam seiner edlen Baterstadt, einst der Königin der Welt,
so jämmerlich zerrissen zu sehen.

Scheint jetzt nun auch mit Sicherheit ausgesprochen werden zu dürfen, daß dieser Brief nicht von Raphael herrührt, sondern daß er in den ersten Jahren Giulio des Zweiten von anderer Hand verfaßt worden ist, so stand dennoch der, welcher wahrscheinlich sein Verfasser war, Andreas Fulvius Raphael in dessen letzten antiquarischen Arbeiten nahe und es sind unzweiselhaft Raphael's Gedanken, welchen wir

hier begegnen. So dachte ein ganzer Kreis für das antike Rom begeisterter Freunde damals.

Unwillfürlich ftellt man fich Raphael zur Seite und folgt ihm von Linie zu Linie, als waren diese Dinge die dringendste Angelegenheit des Tages, und die Jahrhunderte noch nicht darüber hinweggegangen. Man fühlt, mit welcher krische er alles in die Hand nahm und wie leicht ihm die Dinge wurden, die er unternahm. Bahrend ein solcher Auftrag zu den Nebenbeschäftigungen gehört, zu denen er sich bergab, während selbst die Leitung des Baues der ungeheuren Kirche zurücktritt vor der Wichtigkeit seiner Gemälde, von denen eines dem andern folgte und jedes eine neue ungeahnte Offenbarung seiner Seele mar, hatte er Zeit für seine Freunde und für die Frauen übrig, die er liebte; er suchte nicht die Einsamkeit wie Michelangelo, er breitete die Arme weit aus und zog die Welt an sein Herz, die er liebte. Und mit dieser Kraft verbunden so große jugendliche Schönheit! Als er ftarb, war kein Künstler in Rom, der nicht weinend seiner Leiche folgte, und der Papft selber, als er Nachricht von seinem Tode erhielt, brach in bittere Thränen aus.

O felice e beata anima, ruft Basari aus, nachdem er beschrieben, mit welcher Bürde und Feierlichkeit sein Begrähnis begangen ward, wer spräche nicht gerne von dir, um dich und deine Werfe zu preisen? Wohl konnte die Malerbunft, der solch ein Künstler stard, sich selbst in's Gradlegen, denn blind blied sie auf Erden zurück, da er seine Augen schloß. Wir, die wir nach ihm leben, ahmen sein gutes, sein bestes Beispiel nach, das er uns hinterlassen hat, und, wie es seine Kunst verdient und es unsere Pslicht ist, wollen wir sort und fort von ihm mit tausendsacher Ehre teden. Denn die Kunst, das Colorit, die Composition brachte er zur Bollendung, keiner konnte ahnen, wie weit er geben würde, keiner wird größeres als er zu erreichen hossen.

Bahrend Basari so schreibt, scheint er im Momente Michelangelo ganz vergeffen zu haben. Immer ftellt er biefen als ben größeren hin, und diese Meinung theilten viele seiner Zeitgenoffen, welche Raphael ihm unterordneten. Aber es ift. als ob der Gedanke an den Tod dieses wunderbaren Geistes selbst die Erinnerung an Michelangelo verlöscht habe, der nach Raphael's Berichwinden noch lange Jahre einsam und ohne Nebenbuhler fortarbeitend, durch seine gewaltigen Werke den Verfall der Kunst aufhielt, welcher nach ihm sogleich herein-Michelangelo war in Florenz als Raphael starb. Aus bem, was wir mehr durch Andeutungen als directe Aeußerungen empfangen, geht hervor, daß sich beibe Manner gegen= überstanden. Einer bedurfte des andern nicht, sie suchten sich zu überbieten und den Rang ftreitig zu machen. Dies ist so naturgemäß, als wir es naturlich finden, wenn wir in alten Gebichten lefen, daß zwei helben, die fich begegnen, miteinander zu fampfen beginnen, bis fich herausstellt, wer ben andern besiegen konnte. Aber wenn zwei Abler um die Bette ber Sonne entgegenfliegen, so find fie barum keine Feinde, und das Gefühl zwischen ihnen ift nicht ber Neid, der geringere Rräfte auseinander halt. Sie fühlen ihre Stärke und wollen einander kennen lernen. Bescheidenheit ware uner-Beide stellten die Runft der Alten weit über die träglich. ihrige, wie Goethe Shakespeare über sich stellte, aber unter den Lebenden litt es keiner, daß ein anderer ihm den Rang streitig machte. Das ist es, was Schiller und Goethe so lange Jahre bei nächster Rähe auseinanderhielt und ihrer Correspondenz die seltsame Beimischung giebt, welche diesenigen Kälte nennen, die den Dingen gleich einen Namen geben muffen. Seder erkannte die Größe des andern an, keiner aber stieg von seiner Sohe herunter. Eins jedoch barf uns am allerwenigsten als Maßstab ihrer Gefinnung gegeneinander dienen: der Streit ihrer Anhänger und der haß, mit dem sie sich verfolgten. Parteien haffen sich immer, wie

3

1

game Böller sich haffen, während ihre Herrscher mit ruhiger Achtung jeder seinen Standpunkt vertheidigt. Bo sich Manner wie Raphael und Michelangelo gegenüberstehen, bedarf es gar nicht der Ueberlieferung einzelner Vorfälle und Aeußerungen. Ran betrachte sie beide, man erwäge ihre Kunft, man stelle sich vor. mas Rom damals war, das Centrum der Politik und der schönen Künfte, man nehme Papfte, wie Giulio und Leo, und das perfönliche gegenseitige Verhältniß ergiebt sich von selbst, es ließe sich poetisch construiren, wie sich die Scenen eines Dramas in der Phantasie aufbauen, sobald die Charaftere großartig und frei von der Kleinheit enger Berhält= nisse in voller Kraft einander entgegentreten. Die Feindschaft gewöhnlicher Art, eine Frucht gegenseitigen Verkennens aus Beschränktheit oder weil man die Augen absichtlich mit den händen zuhält und obendrein eines Gefühls der Schwäche auf beiben Seiten, konnte zwischen ihnen keinen Raum finden. Michelangelo soll gesagt haben. Raphael besitze nichts durch lein Genie, alles durch Arbeit. Damit foll er ihn herabge= setzt haben, Michelangelo, der wohl wußte, was das Wort Arbeit zu bedeuten hat! Meinem Gefühl nach ist dieser Auspruch ein so großes Lob, daß ich nicht weiß, wie gerade Er sich hätte faffen sollen, um noch beutlicher zu sagen, daß er seinen jugendlichen Genossen verstand, bewunderte und ehrte.

Raphael's allesübersliegende Liebenswürdigkeit, durch welche er, wie Basari sagt, den Künstlern ein Beispiel gab, wie sie sieht gegen Große, Mittlere und Geringe zu benehmen hätten, war Michelangelo's Element nicht. Er schwebte nicht wie vom Gewölke getragen, über die Gebirge des Lebens fort, er packte die Steine an, schleuderte sie zur Seite und bahnte sich so seine Straße hinüber. Er gab barsche, harte Antworten und kehrte sich an Niemand. Als ihn der Papst zur Bollendung der Sistinischen Kapelle drängte und durche mis wissen wolke, wann er fertig damit würde, antwortete er, wenn ich kann, quando potrò. Der Papst ausbrausend

in jähzorniger Heftigkeit erhob einen Stock gegen den Künfteler und indem er die Worte quando potrò, quando potrò wiederholte, wollte er losschlagen. So standen Giulio II. und Michelangelo zusammen. Sie kannten sich zu gut, um sich zu trennen, sie geriethen hart aneinander, dies war nicht das einzigemal, aber sie konnten sich nicht entbehren, und da jeder einen sesten Grund hatte, auf dem er der ganzen Welt gegenüber sich stolz behauptete, führte sie stets wieder zusammen, was schwächere Naturen getrennt hätte.

Jeder, der sich groß und ftark fühlt, liebt den Andern, ben er darin als seinesgleichen anerkennt. Selbst die blutigste Fehde kann sie nicht von einander reigen. Unwillfürlich suchen fich ihre Blide wieder und finden fich, benn jeder sucht ben auf, beffen Wefen ein Mafftab feines eigenen ift, und bie Sehnsucht, sich neben ihn zu stellen, überwindet alle hindernisse. Nach diesem Gesetz zieht das Große das Große an, das Gemeine das Gemeine. Dies Gesetz bestimmt den Le= benslauf der Bettler und der Könige. Ohne es find einige Berhältnisse gar nicht zu erklären. Boltaire und Friedrich hatten sich zur Genüge kennen gelernt. Der König wußte, daß Boltaire falsch, lügnerisch und viel mehr eitel auf den Zusammenhang mit ihm als ihm wahrhaft ergeben war. Dennoch schrieb er an ihn, schüttete ihm fein Berg aus und erwartete seine Antworten. Er fühlte, daß dieser Mann hoch genug ftand, um ihn zu begreifen, und dies Gefühl ließ alles andere zur Nebensache zusammenfinken. Lieft man Michel= angelo's Gedichte durch und sein Leben, wie es Basari und Condivi beschrieben haben, so empfängt man den Eindruck eines Mannes, der völlig einsam einen ungeheuren Weg zurücklegte. Sieht man aber die Nachrichten über das Leben gleichzeitiger Künstler durch, dann gewahrt man, wie unermeklich sein Einfluß auf alle war und wie die Strahlen der Runft in ihm ausammenliefen. Ueberall ift seine Sand im Spiele, uneigennützig hilft er diesem und jenem bei der Arbeit,

verhauene Marmorblöcke, welche von andern verdorben unbenutt balagen, reizen ihn zum Versuch, was sich aus ihnen gestalten liefie; mitten in den Belagerungszeiten Baterstadt meiftelte er weiter an den Gräbern der Medici. Es liegt ihm nur an ber Arbeit, gleichgültig, was baraus werde. Seine aufbrausende Natur geht stets mit ihm burch, ebenso oft kehrt sie zurud, und die Art, wie dies geschieht, ist boppelt rührend und ergreifend. Niemand kann darüber im Zweifel sein, ob das herz dieses harten Mannes hart und unfreundlich, oder milbe und von edler Liebe zur Menschheit erfüllt war. Wenn ich las, wie Beethoven die Menschen liebte und ihnen bennoch auswich, fiel mir des grohen Florentiners zuruckgezogenes Wesen ein, während Mozart's geselliger Umgang mit allen, die ihm begegneten, an Raphael erinnert. Wie verschieden aber bieser Beiden Lebenslauf! Bie zwei Schmetterlinge aus den Garten der hesperiben, wehte sie ber Sturm bes Lebens in die Welt hinein. in der fie zu Grunde gingen. Der eine aber, weil er in ein m üppig blühendes Gefilde verschlagen ward, der andere, weil er über steinige Aeder hinflog, bis er ermattet zu Boben fiel.

Mozart's wie Raphael's Schöpfungen stehen sertig da, als wären sie so dem Boden entwachsen. An ihnen ist nichts zu ändern, keine Arbeit an ihnen sichtbar; sie eristiren; ihr einziger Zweck ist, die Lücke auszufüllen, die unausfüllbar entstehen würde, wenn sie sehlten. Sie lassen sich von allen Seiten betrachten. Man geht um sie herum wie um eine blühende Alos. Auch Shakespeare's Dichtungen sind so geartet. Aber indem sie so vollkommen und abgeschlossen sind, fehlt ihnen eins, eins, das Michelangelo's Werke besitzen, das Beethoven's Wussik hat und das diese Männer zu uns in eine so menschliche Nähe bringt: sie geben Kunde von dem dämonischen Drange nach Gestaltung, der die Seele ihrer Urheber ängstigte, und der wahre Schöpfer ihrer Werke ist. Sie versenken uns nicht in sorgloses Entzücken, sondern den Kannpf und den Sieg

ober auch nur die Ahnung des Sieges bringen sie in unver= geflichen Formen und in verklärendem Lichte bar. Betrachte ich Raphael's Madonna auf der Dresdener Gallerie, so scheint die ganze Welt fich aufzulösen in Rebel ringsum, und mur Diese Gestalt besteht vor meinen Augen. Mit einem Borte: sie nimmt dem Geifte die Freiheit, fie reißt ihn an sich und schwingt sich auf mit ihm zu höheren Regionen. Wie anders ber Eindruck, den ein Sculpturwerk von Michelangelo, ein un= vollendetes, auf mich ausübt. Ich kenne es mur aus einem Givsabausse im neuen Museum. Das Driginal ift in Paris. Es ftellt einen fterbenden Jüngling dar, eine von den Gieftalten, welche das Grabmal Giulio des Zweiten umgeben follten, wie es in der erften Anlage intendirt und begonnen Sie sollten die befiegten Provinzen des Reiches bemarb. Der Körper steht aufrecht, ein unter ber Bruft berlaufendes Band hält ihn wie eine Fessel empor, ohne es fante er auf den Boben nieder; der eine Arm will die Bruft berühren, der andere liegt aufwärts über dem Haupte, das sich matt und mit dem Ausdruck bes Todes zur Seite neigt. Die göttlichste Zartheit der Jugend ist über die Gestalt ausgegoffen. Ein sterbendes Lächeln umzuckt die Lippen, ein Ausdruck des tiefsten Sammers lastet auf den Augen. Man steht davor und der Schmerz um die in Tod fich auflösende Schönheit durchdringt die Seele. Man fühlt sich freier, größer; man mochte zu Ende gehen wie er. Jede Linie fliefit aus bemselben Gefühle. Die schmalen hüften, die traftlosen Anie, bie erschlaffenden Sande, die Augen, auf welche die Liber herabgefunken find, vor denen die Welt verschwimmend schon auf= und abwogt, die bald ganz verschwinden wird; - dieses Werk zieht mich mächtig an das Herz eines Menschen, eines gewaltigen Künftlers, ich benke an Michelangelo, und die finftern Gewölke, unter benen er fortschritt, werben mir beimi= scher als die unendliche Klarheit, zu der mich Raphael mit Blügeln beschenkt. Und Deutschen steht ein Künftler höher

als alle seine Werke. Goethe ift größer als seine Dichtungen, Schiller selbst uns lieber, als was er geschrieben. Deßhalb ist auch Hamlet für uns Shakespeare's größtes Werk, weil es am tiefften seine eigene. Seele enthüllt, während die andern nur Gestalten geben, die mir eben so nah sind als sie mir sem bleiben. Durch Hamlet versenkt man sich mit dem Dichter in die große Frage des Lebens und sühlt schaudernd die schmale Linie zwischen Klarheit und Wahnsinn, die die Straße der menschlichen Seele bildet. Es läßt uns nicht ruhen, es weibt uns zu eigenen Schritten vorwärts. Das thut auch Michelangele, und ich solge ihm gern, so trübe Sterne seinem Pfade leuchten, statt mit Raphael im Lichte ruhevoll zu liegen, das alles verleiht, aber nichts den eigenen Gedanken zu erzingen übrig läßt. —

Aus der Zeit wo Raphael starb, theilen die Künstlerbriefe nichts Schriftliches von Michelangelo's Hand mit. Seine drei ersten Briefe sind von 1496, 1504 und 1529, sie umsassen einen langen Zeitraum, seine Jugend, seinen ersten rösmischen Ausenthalt und die Stürme in Florenz, nach denen er dann abermals in Rom in die Periode seines Lebens eintat, während welcher er alleinherrschend im Reiche der Kunst bis zu seinem Tode Arbeit an Arbeit reihte. Aus dieser Epoche sind zahlreiche Briefe vorhanden; aus ihr sind die meisten seiner Gedichte und überhaupt bezieht sich, was uns von Zeitgenossen über ihn ausbewahrt wurde, zum größten Theile auf diese späteren Jahre seines Lebens.

Der erste Brief vom 2. Juli 1496 meldet seine Ankunft in Rom. 1474 geboren, stand er im zweiundzwanzigsten Lesbensjahre, hatte aber schon viel durchgemacht. Sein ganzes Leben war ein fortgesetzter Kampf gegen Menschen und Vershältnisse, der mit dem frühsten Betreten der Künstlerlausbahn leinen Anfang nahm. Als Kind in die Schule geschickt versbrachte er alle seine freien Stunden mit Zeichnen. Kein Abereden, keine Strafen konnten ihm diese Neigung benehmen.

3

į

1

7

1

2

1

i di

4

(g)

9

3

2

j.

4

ķ

8

1

\*

ş

I

'n

Er besiegt den Biderstand seines Vaters und tritt mit vierzehn Jahren bei Domenico Ghirlandajo in die Lehre. Die Freundschaft mit dem jungen Granacci, welcher ebendort die Malerei erlernte, führte ihn in die Berkstätte dieses Meisters. Er macht erstaunliche Fortschritte. Ein Zug seiner Art und Beise ist und ausbewahrt, wie sich seine Fähigkeit und zugleich sein Chazrakter früh offenbarten. Einerseiner Mitschüler hatte eine Gewandsstudie Ghirlandajo's zum copiren erhalten. Michelangelo nahm das Blatt und verbesserte mit seinen eigenen Strichen die Figur und die Manier des Lehrers. Granacci bewahrte die Zeichznung auf und schenkte sie in der Folge Vasari, der sie seichzug Jahre später Michelangelo wieder vorlegte. Lächelnd erkannte dieser sein Berk und fügte hinzu: "damals verstand ich mehr von der Kunst als heute."

Diese Lust sich an fremder Arbeit zu erproben und mit andern zu concurriren, kehrte ihm oft wieder. Es ist ihm ein Genuß, gleichsam an greifbaren Beispielen inne zu werden, was er vermochte, eine Art Uebermuth im Bewußtsein der Rraft. Wo er fühlte, daß es ihm zukam, der erfte zu sein, wollte er nicht der zweite erscheinen. Es liegt ein Anflug von handwerksmäßigem Wetteifer in diesem Beftreben. Es genügte ihm nicht das Bewußtsein allein, vor fich felbst als der größte dazustehn, das Publikum sollte es empfinden. Es sollte wissen, daß er mehr verstand als alle andern. Er verlangte keine Bevorzugung, aber er brang auf Gerechtigkeit. Schiller hatte etwas von diesem Drange als er Burger's und Matthisson's Gedichte und auch Goethe's Egmont streng beurtheilte. Es war ihm dabei um die Werke zu thun, nicht um die Versonen, während Goethe, als er in jungen Jahren Wieland anariff, bessen Verson und nur in zweiter Linie die Werke im Auge hatte. War aber Michelangelo eifersuchtig auf seine Stellung, so war ber Gebanke, daburch groß zu sein, daß andere geringer baftanben, feiner Seele fremb. Manchem

Künstler kam er zu Hülse bei der Arbeit, er machte ihnen Zeichnungen zu ihren Bildern, er gab ihnen guten Rath, wie sie vorwärts kämen. Wäre ein größerer Künstler als er erschienen, hätte er sich im innersten Herzen gestehen müssen, dieser kam mehr als du, keinen Moment würde er gezögert haben, ossen auszusprechen was er bachte. Wie wahr dies ist, mag aus der Anekdote hervorgehen, welche de Thou in seinen Memoiren ausdewahrt hat. Sie beweist, daß der Hochsmuth des großen Meisters anderer Art war als die Selbstäderschätzung beschränkter Kräste, und seiner Bescheidenheit aus einer klareren Duelle sloß als aus jener lügnerischen Selbstherabsetzung secundärer Geister, die nur das Lob aus dem Munde derer heranslocken wollen, denen gegenüber sie sich tadeln.

De Thou befand sich in Mantua, wo die Prinzessin Habelle d'Efte ihm und andern die Kunftschätze ihres Palastes Darunter auch einen Cupido, eine Marmorarbeit Michelangelo's. Nachdem die Gesellschaft ihn lange bewunbernd betrachtet hatte, enthüllte man eine zweite banebenftebende und mit einem seidenen Tuche überhangene Statue, ein Werk antiker Runft. Beibe wurden jetzt verglichen und Jedermann schämte fich, die des Florentiners so hoch geftellt zu haben. Die Antike war noch mit den Spuren der Erde bedeckt, in welcher sie gelegen hatte, aber sie schien lebendig ju sein, wahrend die andere nur ein Stein ohne Leben mar. Run aber versicherte man, Michelangelo habe die Prinzeß inständig gebeten, sein eigenes Wert nie anders als mit bem griechischen zusammen und zwar in dieser überraschenden Beise zu zeigen, damit Kenner beurtheilen möchten, wie weit die Amst der Alten die moderne überragte.

Es ist die Frage aufgestellt worden, was aus diesen beiden Statuen geworden sei, und man scheint die Richtigkeit der Erzählung überhaupt zu bezweiseln. Hierauf aber kommt es gar nicht an. Mag sie faktisch sein oder nicht, der Vorfall

trägt jene Wahrheit in sich, welche höher steht, als die sogenannte historische. Sedenfalls hielt man den Michelangelo
einer so großartigen Handlungsweise fähig. Daß man das Allgemeine in den speciellen Fall concentrirte, ist nur eine Volge jener räthselhaft mythischen Thätigkeit, welche den Menschen undewust innewohnend an dem Leben großer Männer und an den bedeutenden Ercignissen der Entwicklung eines Volkes so lange farmt und dichtet, dis sie in Einklang mit dem Ideale der Nationen gebracht sind. Das Borgefallene ruht nicht schwer und unveränderlich im Schooße der allgemeinen Erinnerung, sondern wie das Weer die Steine wirft sie die Thatsachen hin und her, dis sie sich abrunden und eine neue Gestalt annehmen.

Das Gedächtnis des Menschengeschlechtes duldet keine allgemeinen Züge, sondern verlangt bestimmte auschauliche Fälle; wo diese sehlen, werden sie erfunden und sind plöylich da, ohne daß man weiß woher sie gekommen sind. Corneille starb in Dürstigkeit. Das steht fest, aber was will das sagen? Man verlangt einen handgreislichen Beweis und erzählt nun, er sei so arm gewesen, daß er sich zuletzt nicht einmal ein Paar Schuhe habe kaufen können.

Bei Schiller's Tode fehlte das Geld, um den Sarg zu bezahlen. Goethe läßt sich mit seiner Frau unter dem Donner der Kanonen von Jena trauen. Francesco Francia stirbt aus Gram als er Raphael's heilige Cācilia erblickt, Racine aus Kummer, beim Könige in Ungnade gefallen zu sein. Belisar geht mit ausgestochenen Augen bettelnd durch das Land; Philipp von Spanien läßt den Don Carlos tödten; Rapoleon schreitet mit der Fahne in der Hand über die Brücke von Arcole den österreichischen Kanonen in den Rachen; Cambronne sagt: die Garde stirbt, aber sie ergiebt sich nicht; oder um in entserntere Zeiten zu gehn, auf einem Wandgemälde sehen wir einen ägyptischen König mit einem Schlage einigen Dutend Gefangenen die Köpse herunter schlage

Alles das ist gelogen. Es wuchs wie Untraut auf unter bem Beizen, keiner hat es gesäet, und es hat kein Recht auf

den Boben, wo es steht. Aber es ist nicht auszurotten. Immer wieder stehen die blauen und rothen Blumen im Korne. Vieles aber, was wir als ausgemacht und sest ansehen, mag nicht viel mehr werth sein, und es sommt selten ein historisches Buch heraus, das nicht in dieser Hinsicht die Geschichte corrigirte.

Feder Lüge tiegt eine leicht abzuschüttelnde Willtürlichkeit zu Grunde, dem Mythus aber, und wenn er in den neuesten Beiten entstände, eine nicht zu ertödtende Lebenstraft. Das Verfahren der Menschheit kann oft als ein wahrhaft künstlerisches bezeichnet werden: man verstärft hier und da das Geschehene, setzt Lichter auf, verhüllt anderes mit Schatten und bringt so etwas Neues zu Stande, das mit dem wirklichen Faktum nur in losem Jusammenhange steht, wie die idealische Gestalt eines Gemäldes mit den benutzten Modellen.

Schiller arbeitete fich zu Tobe, dies wird eingestanden, Goethe fagt es felbst, alle Lorwürfe, welche barin für bas deutsche Wolf liegen, druckt ber eine Zug aus, man habe kein Geld gehabt, einen Sarg für ihn anzuschaffen. Goethe's ganzer Charafter nach Einer Seite spricht fich in dem aus. was man von seiner Heirath erzählt. Alle Fehler Racine's liegen in seiner Todesursache. Alles Grauen der spanischpapstlichen Politik in der Kabel vom Tode des Don Carlos. alle Begeisterung ber aufblühenden Macht Bonaparte's vereint sich in dem Mythus, wie er der Gefahr entgegenging und sie so zauberhaft besiegte. Es giebt keine rührendere Weise, die Macht ber Dichtkunft barzustellen, als in ber gleichfalls für eine Sage erklärten Erzählung von Sophokles, bem, als er hoch in den Jahren war, von seinen Kindern die Verwaltung seiner Guter entzogen werben follte, weil er kindisch geworden sei. Er tritt mit seiner Tragodie Dedipus auf Kolonos vor die Richter, und der himmlische Chor, den er ihnen daraus vorlas, bringt sie zu Thränen und vertheidigt ihn. Mag daß erfunden sein ober nicht, man hätte es doch nur von

Sophokles ersinden können, und so auch nur von Michelangelo, daß er seine eignen Arbeiten neben die Werke der alten Meister stellte, um zu zeigen, wie viel größer sie gewesen, als er selbst. Nicht sosehr die Bescheidenheit ist hervorzuheben, die daraus redet, sondern der Stolz, mit dem er sein Werk dennoch für würdig hielt, mit der Antike verglichen zu werden, mochte es auch vor deren Bollendung zurückstehn.

Während er so fast noch als ein Kind bei Ghirlandajo in der Lehre war, tam Lorenzo von Medici, der mächtigste Mann in Florenz, auf den Gedanken, eine Bildhauerschule zu errichten. Er besaß einen Garten, der mit Malereien und alten Statuen geschmuckt war, an diesen sollten die Böglinge ihre Studien machen. Er verlangte von Ghirlandajo seine besten Schüler hinein, darunter befanden sich Michelangelo und Granacci. Michelangelo arbeitete nun mit doppeltem Eifer. Er hatte stets den Schlüssel zum Garten in der Tasche. war selbst an den Keiertagen darin und suchte es allen andern zuvorzuthun, was ihm gelang. So überflügelte er auch den jungen Torrigiano, und da er ihn obendrein durch Spott gereizt zu haben scheint, ward dieser eines Tages so von Eiferfucht entflammt, daß er ihm mit großer Gewalt einen Fauft= schlag mitten in's Geficht gab, ber ihm das Nasenbein zersprengte und ihn für immer zeichnete. Torrigiano mußte flieben. Michelangelo blieb im Valafte Lorenzo's. Diefer begünstigte ihn in jeder Beise, ließ ihn mit an seiner Tafel speisen, gab ihm alle Monat fünf Dukaten und stellte seinen Bater beim Rollwesen an. 28 er im Jahre 1492 starb. kehrte Michelangelo nun in das väterliche Haus zurück. Er war achtzehn Jahre alt. Er hatte aber bereits Arbeiten geliefert. die man als gelungen anerkannte. Sett käufte er sich einen Marmorblod und meihelte daraus einen Hertules von vier Ellen Höhe. Dieses Werk ward allgemein bewundert und kam später nach Frankreich, wo es seitbem verschollen ist.

3wei Jahre nach dem Tode Lorenzo's hatte es deffen

Sohn und Nachfolger Pierv schon so weit gebracht, sammt seiner Familie auß Florenz verjagt zu werden. Ihr Palast ward vom Bolse geplündert, die Schule des alten Bertoldo ausgelöst und alles was sie an Material besat, össentlich versteigert. Michelangelo hatte sich bereits vor dem Sturze seiner Gönner nach Bologna und von da weiter nach Benedig begeben, kehrte aber, als ihm hier das Geld ausging, nach Bologna zurück, wo die Bentivogli die Herren der Stadt waren, Freunde der Medici, von denen er bestens ausgenommen ward. Er arbeitete dort und studirte daneden den Dante, Petrarka und Boccaccio. Seine Werse erwarden ihm viel Freunde, aber auch Feinde, wie es den Anschein hat. Diese waren vielleicht Schuld daran, daß er sich nach einem Jahre wieder aus Florenz ausmachte.

Setzt entstand der schlasende Cupido, von dem ich sprach. Er soll so schön gewesen sein, daß man Michelangelo den Nath gab, ihn in die Erde zu graben und für eine Antike auszugeden. Bielleicht hängt damit die Mantuaner Geschichte zusammen. Basari und Condivi erzählen den Vorgang verschieden, und ersterer knüpft am Ende eine ganz andere Moral daran. Er sagt, gerade diese Arbeit beweise, daß die antike Kunst nicht mehr vermocht habe als die moderne, ein Urtheil, das im Geiste Basari's eben so richtig sein mag, als die Borte im Geiste Michelangelo's wahr sind, die man ihm in Mantua in den Mund legte.

Der Cupido ward nach Rom verkauft, führte ihn selbst dahin und machte ihn dort bekannt. Weitere Arbeiten, die er daselbst während einer Reihe von Jahren ausstührte, erhöhten sein Ansehen. Ich nenne daraus die Vieta, deren Abguß wir im neuen Berliner Museum haben, freilich nur einen Theil davon: den Körper Christi. Es ist ein herrliches Werk, von einer Zartheit und Kraft zugleich, deren Harmonie wahrhaft göttlichen Schimmer über die Gestalt ausgießt. Sie hat noch nichts von jener übermenschlichen Größe, die die

Eigenthümlichkeit der späteren Werke ausmacht, nicht das düstre, riesenhafte, an das man denkt, wenn sein Ramen genannt wird. Vasari erzählt, wie einige Fremde aus Makland das Werk bewunderten und es für eine Arbeit ihres Mitburgers Gobbo ausgaben. Michelangelo schloß sich nun nit Licht und Handwerkszeug Nachts im Sanct Peter ein und grub seinen Namen in den Gürtel der Madonna.

Sein Ruhm ließ allmählich in Florenz die Lust erwachen, ihn wieder zu besitzen. Im Hose des Palazzo Becchio lag ein großer Marmorblock, an dem sich ehemals ein mittelmäßiger Bildhauer versucht und ihn dann verhauen liegen gelassen hatte. Man bot Michelangelo diesen Stein an, ob er etwas damit machen könnte. Er ging darauf ein und schuf aus dem Steine den colossalen David, welcher setzt noch vor dem Regierungspalaste steht. Andere Aufträge folgten diesem Ansange. Er malte und arbeitete in Marmor und Bronze unermüdlich weiter; was aber seinen Ruhm am meisten vergrößerte, war sein Wettsampf mit Lionardo da Vinci, welcher damals beinahe sünfzig Jahre alt war, während Michelangelo noch keine dreißig zählte, und der seinetwegen Florenz verließ und nach Frankreich ging.

Beide verfertigten sie zwei ungeheure Cartons, Darstellungen von Gesechten, in welchen die Florentiner ihre Feinde besiegt hatten, zwei Werke, von denen man saste, daß sie nebeneinander den Inhalt der ganzen italienischen Kunst bilbeten. Man stritt heftig in der Stadt für beide Theile und nahm Partei für die Meister. Bon beiden Werken ist nichts mehr erhalten, nur ein paar Stiche vom Carton Michelangelo's sind vorhanden, während von dem Lionardo's einige zweiselshafte Nachbildungen eristiren. Basari zusolge soll Bandinelli Michelangelo's Werf zerstört haben. Während der Unruhen im Jahre 1512 verschasste er sich die Schlüssel zu dem Saale, in dem es aufgestellt war, und zerschnitt es in Stücke. Zwar scheint Basari Bandinelli zu verläumden, sicher

jedoch ist, daß der Carton verloren ging. Oftmals versolgte Michelangelo die Wuth seiner Gegner. Als die Statue des David auf ihre Stelle geschafft wurde, mußte sie Nachts von Bewaffneten beschützt werden, weil man mit Steinen nach ihr warf, um sie zu beschädigen.

Unterdessen war Papst Alexander gestorben und Giulio der Zweite bald nachher sein Nachfolger geworden. Er berief Michelangelo nach Rom zurud, seine Gesandten in Florenz mußten ihm hundert Seudi Reisegeld auszahlen. Er wollte ein ungeheures Grabmal für sich errichten lassen und beauf= tragte ihn damit. Michelangelo machte einen Vlan, welchen der Papft approbirte, und begab sich an die Arbeit, dieses Werk aber brauchte fünfundvierzig Jahre bis zu seiner Vollendung, die Plane wurden verandert und verkleinert, Rrieg und Schickfale jeder Art schoben seine Ausführung auf, man stabl ihm den Marmor, man griff ihn an der Geldsumme wegen, die er dafür empfangen haben und zu seinem Bortbeil verwandt haben sollte, man gewährte auf's neue Gelb und xablte es nicht, und es ward die Sache endlich zu einer Laft für den Künstler, die er unheilbringend durch lange Jahre fortichleppte.

Damals aber ahnte er von alledem noch nichts. Er stand in der Blüthe seiner Jahre und seines Ruhmes. Er hatte Lionardo zu überdieten gesucht, Raphael war noch nicht ausgetreten. Als dieser dann erschien, zog der Betteiser ihrer Kunst eine Menge ausgezeichneter Künstler mit zur höhe. Sie sanden alle reichliche Arbeit und reichen Lohn. Die Päpste wußten die Mittel herbeizuschaffen. Rom sollte eine Königin im Reiche der Schönheit werden. Es waren die Zeiten, wo man sich in Deutschland zu regen begann wider eine Oberherrschaft, welche das Gold der ganzen Welt in die Canale gleiten ließ, die alle in Rom zusammenströmten. Dort herrschte ein ausgelassens Leben. Damals schrieb Ulrich von hutten seine Schriften gegen die Stadt, deren Tyrannei unerträglich

geworden war. Ich erwähne das hier, benn indem wir das Leben der großen Künstler betrachten, welche dort aufwuchsen, ben Ton bedenken, der im gesellschaftlichen Verkehre jener Tage herrschte, die Verschmelzung der schrankenlosen Freiheit antikphilosophischer Denkungsart mit der sclavenhaften Unterwürfig= feit unter die Religion der Papste: wenn wir aus dem allen Die Blüthe der Litteratur und der Künste fich entfalten seben. io scheint uns diese Entwickelung der Dinge in Italien nothwendig und naturgemäß. Naturgemäß jedoch war auch der neu erwachende Widerstand des beutschen Geiftes. greifen, wie man fich auf beiden Seiten nicht verftand und daß man sich nicht verstehen konnte. Die Laster ber Geiftlichkeit, die Verbrechen ber Borgia's überschatteten für ben beutschen Blick allen Geift und alle Schönheit, und was waren wir damals für die Italiener? Deutschland, ein fernes barbarisches Gebiet, voll von rohem Fanatismus, ohne nationale Litteratur und ohne einen gebildeten Abel, eine Proving des ungeheuren Raiferreiches, die sein Herrscher nur betrat, wenn er Rebellen zu züchtigen hatte, bessen Sprache er nicht redete. Der Kaiser war ein Spanier, ber Mittel= punkt seiner Politik lag in Madrid, in Deutschland felber schrieben die Gelehrten lateinisch; als Hutten sich zuerft seiner eigenen Sprache bediente, war fie ihm so ungewohnt, als wollten wir heute die Leitartifel der Zeitungen lateinisch ab-Man war in Rom mit Savonarola fertig geworben, der eine Stadt wie Florenz mit seinen Lehren in Aufruhr versetzt hatte, was kummerte man sich um die Unruhen in bem Lande jenseits ber Alpen? Es ist leicht möglich, daß Luther und Raphael einander in Rom vorübergingen und sich in's Auge blickten, ber eine seine Madonna, seine Schule von Athen, seine Geliebte in Gedanken, ber andere mit finfterer Stirne nur die Berberbniß gewahrend, die ihn rings umgab und den Boden unter seinen Rüßen unterwühlte, über den der Römer so sorglos und so freudig babinschritt.

Während so Raphael durch die Anmuth seines Wesens, das nirgends durch den Zwiespalt mit sich selbst oder durch die harte Beimischung von Gedanken, die außerhalb seiner Sphäre lagen, getrübt wurde, immer höher in seiner Kunst und im Wohlwollen der Menschen austieg, arbeitete Michelangelo sich auf stilleren Wegen in seiner Größe empor und that nicht nur seiner Kunst, sondern auch seinem Charakter genüge, der sich immer unbeugsamer und störrischer gegen die Welt aussehnte.

Es sind Unregelmäßigkeiten in der Auszahlung des für bie Arbeiter angewiesenen Geldes vorgefallen. Er will ben Papft sogleich sprechen. Er wird an der Thure grob abgewiesen. Buthend geht er nach Sause, schreibt einen donnern= ben Brief, verkauft was er besitzt an die Juden und verläßt Rom auf der Stelle. Giulio sendet ihm seine Reiter nach, einen Courier nach dem andern fertigt er mit Briefen an ihn ab, aber Michelangelo bleibt unerbittlich und kommt in Florenz Jett erfolgen drei Breven hintereinander, die Signorie solle ihn zurudschicken. Der Künftler gehorchte nicht, aber er fürchtete die Macht und die Rache des Papstes, und seiner Sicherheit mißtrauend überlegte er eine Reise nach Conftan= tinopel, wohin ihn ber Sultan eingeladen hatte, damit er ihm eine Brude über den Bosporus baue. Endlich ließ er fich bereden, nach Bologna zu gehen und da mit Giulio zu= fammenzutreffen. Er kommt bort an; kaum hat er Zeit, die Stiefeln zu wechseln, als ichon ein Vertrauter bes Papftes ihn zu Seiner Beiligkeit abholt, die ihn im Palafte der Sechszehner erwartet.

Er tritt ein und läßt sich auf das Knie nieder. Der Papst sieht ihn von der Seite an, als zürnte er ihm, und saste: "statt Uns aufzusuchen, wartest Du bis wir kommen, um Dich aufzusuchen". Er wollte damit andeuten, daß von Bologna nach Florenz näher als von da nach Rom sei. Michelangelo bat um Verzeihung. Er sprach frei und ohne

statu das mindeste zu vergeben. Der Papst zögerte mit einer Antwort. Setzt aber wendet sich die Scene in sehr charakteristischer Weise. Der Bischof nämlich, welcher Michelangelo zum Papste geholt hatte, sucht ihn zu entschuldigen und sagt, Künstler seien unwissende Leute, die nichts als ihre Kunst versständen, Seine Heiligkeit möge Michelangelo Verzeihung angedeisten lassen. In plöglicher Wuth fährt der Papst nun gegen den Bischof, erhebt seinen Stab, schlägt auf ihn los und ruft: "Du allein bist unwissend, daß Du diesem Manne zu sagen wasst, was Ich ihm nicht sage!" Darauf segnet er Michelsangelo und giebt ihm den Austrag, seine eigene fünf Ellen hohe Statue in Bronze auszussühren.

1

Er stellte ihn mit hocherhobener Hand dar. "Theile ich meinen Bluch oder meinen Segen auß?" fragte ihn Giulio. "Du räthst dem Bolke von Bologna, weise zu sein", antswortete Michelangelo. Und als er ihm in die Linke ein Buch geben wollte, rief der Papst, "gieb mir ein Schwert hinein, ich din kein Gelehrter!" So verkehrte Michelangelo zweiundsbreißig Jahre alt, mit dem siedzigjährigen Manne, der mitten im Binter noch in den Krieg zog und selbst die Städte ersoberte, auf die er sein Auge geworfen hatte. Er entriß Bologna den Bentivogli und Ravenna sogar den Benetianern. Nicht lange nachher aber goß man ein Geschütz aus seiner Bildsaule. Der Kopf allein blieb erhalten. So enden Kunstwerfe, die für Jahrhunderte berechnet sind.

Michelangelo kehrte nach Bollendung dieses Auftrages nach Rom zurück und malte nun die Decke der sistimischen Capelle. Es ist merkwürdig, daß er, ein Bildhauer und als solcher stets von andern und von sich selbst genannt, dennoch den höchsten Ruhm durch Werke der Malerei erlangt hat. Der Carton in Florenz ist das größte Werk seiner Jugend; das jüngste Gericht, das er viele Jahre später in derselben Sistina malte, das größte Werk seines Alters; die Decke der Capelle jedoch die herrlichste Ausgeburt seiner männlichen Phantasie.

heute noch wird sie als ein unübertrossenes Wunder der neueren Kunst betrachtet. Goethe sagt von ihr, daß selbst Raphael's Malereien nicht mehr anzusehn wären, wenn man von diesen Werken herkäme. Andere bedeutende Männer bestätigen das. Es ist ein ungeheurer Raum, der hier mit Darstellungen bedeckt ist und das Ganze giebt zugleich einen Begriff von der Fähigkeit Michelangelo's, seinen Werken als Berzierung des Raumes die rechte Stelle und reiche Zwischensglieder zu geben, wodurch alles getrennt und wieder zu einem Ganzen vereint wird. Rauch und Staub und Risse der Mauer haben viel davon zerstört. Es sind 350 Jahre versgangen, seit diese Gemälde zum erstemmale bewundert wurden.

Giulio II. hatte für das Papstthum gestritten, sein Nachsolger Leo X., aus dem Hause der Medici, stritt für seine Familie. Italien blühte. Es hatte eine überströmende Bevölkerung, der Welthandel war in den Händen seiner Städte, der Ablahversauf lockte die Summen in's Land, welche den Kausseuten nicht zugänglich waren, überall baute man in den Städten und schmückte die Häuser und Paläste.

Die meisten der herrlichen Gemälde, welche die Grundslagen der heutigen Kunst bilden, wurden damals geschaffen. Michelangelo und Raphael entwickelten eine erstaunende Thätigseit; Michelangelo nicht in Rom allein, er war dort zu Hause wie in Florenz, in beiden Städten überhäufte man ihn mit Bestellungen. Es ist nirgends gesagt, daß er sinster und zurüdgezogen war, er genoß das Leben, das ihm lächelte, er gehörte zu der Akademie von Florenz, welche Lorenzo gestiftet hatte und deren Mitglieder dichteten und philosophirten. Damals entstand vielleicht ein Sonett, das sehr vereinzelt unter seinen übrigen steht, die nicht so früh gedichtet wurden.

Der goldne Kranz, fieh, wie er voll Entzuden Dies blonde Haar mit Bluthen rings umfangt, Es barf die Blume, die am tiefften hangt, Den ersten Ruß auf beine Stirne bruden.

Wie freudig dies Gewand den langen Tag Sich um die Schultern schlieft und wieder weitet Am Hale, zu dem das haar berniedergleitet. Das bir bie Wange gern berühren mag.

1

1

1

::

2

I

'n

3

Sieh aber nun, wie mit verschränften Schnüren Nachgiebig und doch eng das seidne Band Beglückt ift, beinen Busen zu berühren.

Der Gürtel spricht: laß mich bie Lust genießen, Daß ewig meine Haft dich so umspannt — Wie würden da erst Arme bich umschließen!

So könnte auch Raphael gedichtet haben, der damals gleich Michelangelo den Papften und Medicaern wie ein Fürst gegenüberstand. Raphael aber lebte wie ein Kürst, er hatte Geld, Gefolge und einen prächtigen Palaft, den ihm Bramante baute, Michelangelo aber ward behandelt wie ein Fürst. ihn umgab nicht der unwiderstehliche Glanz der Liebenswürdigfeit, welcher Raphael umleuchtete, aber die Unabhängigkeit seines Auftretens verbunden mit vollständiger Herrschaft über alles, mas die Kunft berührte, gab seiner Person eine Wich= tiakeit als bilbete er allein ein ganzes Königreich.

Als dann Raphael gestorben mar, stand er allein da, auch nur ohne den Schatten eines Nebenbuhlers. Wir wissen wenig von ihm aus diesen Zeiten. Erft im Jahre 1527, als er schon auf der Schwelle des Alters steht, tritt er neu auf und durchlebt nach den Ereignissen, welche ihn jest aus seiner Rube herausreißen, noch eine lange Reihe von Jahren, die, wenn man fieht, wie alles um ihn her stirbt und anders wird, während er allein ausbauert, wirklich kein Ende zu nehmen

scheinen.

Auf Leo ben Zehnten war, nach der kurzen Zwischenregierung eines andern Papstes, Elemens der Siebente, wiederum ein Medicäer, gesolgt. Ohne den richtigen Instinkt für die politische Lage des Landes, ohne Festigkeit, an einmal gesasten Entschlüssen sestzuhalten, ohne Gesühl für die Würde des Papstthums, wo es sich um die Interessen seiner Familie handelte, hatte er es dahin gebracht, eines Tages von der Höhe der Engelsburg herab in machtloser Wuth zusehen zu müssen, wie die Soldaten Karls des Fünsten, Spanier und Deutsche, in dem wehrlosen Rom alle die Gräuel verübten, deren ein Heer fähig ist, dessen Wildheit selbst in jenen Zeiten eine schreckensvolle Ausnahme bildete.

Bei den Thaten, die an den Einwohnern der Stadt verübt wurden, vergißt man beinahe den Schaden, den die Kunst zu erleiden hatte. Gold und Silber wurde eingeschmolzen, Denkmäler zerschlagen, Kirchen und öffentliche Gebäude beraubt, sortgeschleppt und verschleugert was nur irgend lose war. In den Gemächern des Baticanischen Palastes, die Raphael malte, ward Feuer angemacht, die Soldaten stachen den Figuren die Augen auß; als Tizian zwanzig Jahre später nach Rom kam, dreißig Jahre erst nach Raphael's Tode, fragte er beim Anblick der hergestellten Arbeiten, welcher Stümper darüber gestommen sei. Und seitdem dis heute sind wiederum 300 Jahre verstrichen.

Clemens vertheidigte sich die erste Zeit mit dem Reste seiner Leute. Benvenuto Gellini erzählt lebhaft, wie es in der Engelsburg zuging. Ein erschütternder Moment, als das Bolk sich zusammendrängt und die ersten Feinde wie Wölfe hineinbrechen. Wie dann von oben herab die einzelnen Scenen des Mords und der Vernichtung erblickt werden. Wie der Papst neben ihm steht auf den Zinnen des Castells, und Benvenuto sein Geschütz auf die Kaiserlichen richtet. Wie er dann heimlich die Kleinodien aus der päpstlichen Krone aus-brechen und dem heiligen Vater in die Kleider einnähen muß.

Das Gold aber wird auf einem schnell erbauten Windosen zu einem Klumpen zusammengeschmolzen. Nun fangen an die Lebensmittel zu mangeln. Der verbündete Herzog von Urbino zeigt sich von ferne und zieht sich thatlos wieder zusrück. Alle Hossnung schwindet. Der Papst ergiebt sich als Gefangener. Die Spanier reißen die Fahne des Papstes herab und ziehen die Farben ihres Kaisers auf.

Bährend dieser Ereignisse war Michelangelo in Florenz. bas im Namen bes Papftes vom Cardinal von Cortona, einem ber Bürgerschaft verhaften Pralaten, regiert murde. Die all= gemeine Unzufriedenheit sehnte sich nach einer Gelegenheit loszubrechen. Roch ehe Rom gefallen war, kam es zu einem Aufstande in Florenz den die Medicaer diesmal jedoch noch bewältigten. Zwei Tage lang dauerte die Anarchie. David des Michelangelo ward bei dieser Gelegenheit beschäbigt. Er stand, wo er heute noch steht, vor dem Palaste der Signorie, in welchem sich die Aufständigen vertheidigten. Eine von oben herabgeworfene Bank schlug auf ihn herab, daß der eine Arm abbrach und in drei Stücken zertrümmerte. Niemand bekümmerte sich barum, fie lagen auf dem Plate, ber mit Soldaten besetzt war, als zwei Knaben, Francesco Salviati und Giorgio Vasari, beibe nachmals bedeutende Künstler, sich durch die Wachen durchschlichen und den Marmor glücklich nach Sause schleppten. In späteren Zeiten ließ ber Herzog Cosimo den zerbrochenen Arm durch kupferne Bapfen mit der Bilbfaule wieder vereinigen.

'n

Ċ

Diese erste Bewegung der Bürgerschaft hatte man kaum unterbrückt, als die Nachrichten vom Falle Roms einliesen. Nun war in Florenz nichts mehr zu halten. Die Medici verließen die Stadt, und die alte Republik ward wieder hersacktellt.

Allein es dauerte nicht lange, so wurden Papst und Kaiser die besten Freunde. Das heißt, Clemens unterwarf sich der Macht, gegen deren Uebergewicht in Stalien sein und seiner Borgänger Streben gerichtet gewesen war. Er dachte nur an klorenz. Rom stand in zweiter Linie, Florenz war die Hauptsache. Er war etwa in der Lage eines Mannes, der seine Pflicht und Ehre aus Rücksichten gegen Frau und Kinder hintansetzt. Die Unabhängigkeit des Papstthums gab er auf und ließ sich den Besitz von Florenz garantiren. Dasselbe heer, das Rom verwüstet hatte und dann südwärts nach Neapel gezogen war, wurde nun wieder zurück dirigirt und drang im Dienste des Papstes in Tossana ein. Es beginnt der Kannpf, dessen Ende das Ende der florentinischen Freisbeit war.

Die Wiedereinsetzung der Medici in die Stadt war durchaus nicht der Restituirung einer legitimen Herrscherfamilie Die Medici waren zuerst eine Bürgerfamilie wie viele andere, sie gehörten nicht einmal zu den vornehmsten. Ihre Bedeutung hatte sich aus dem unparteiischen wohlmol= lenden Einflusse zu einer immer festeren Einwirfung auf die Lenkung der Dinge gestaltet, jest endlich sollte auch außerlich ber Stempel eines fürftlichen Saufes auf fie, ber der Unterthanigkeit auf die ihnen gleichstehende Bürgerschaft gedrückt Nur zwei Umstände Es war eine Usurpation. werben. prachen für sie. Einmal, daß sie faktisch seit einem Jalyr= hundert unumschränkt und glänzend regiert hatten und daß ein großer Theil der Bürger ihnen anhing, zweitens, daß allemal, sobald ihr oberfter Einfluß fortgefallen war, die Par= teien der Stadt einander nicht im Gleichgewichte zu halten vermochten und sich aufzureiben drohten. Im Interesse Karl des Fünften aber lag es, in Tostana ein ftätiges, von ihm abhängiges Fürstenhaus zu wissen, statt einer aufgeregten un= abhängigen Republik, deren Sympathie für das verhafte Frankreich unvertilabar erschien. Kür den Kaiser war die Bernichtung der florentinischen Freiheit eine nothwendige That. Die einfichtigeren Bürger fühlten dies von Anfang an und suchten mit ihm zu unterhandeln, als die Verhältnisse noch

günstig lagen. Allein sie unterlagen der Uebermacht einer gereizten rücksichtslosen Partei, die von keinem Bergleich hören wollte und sich auf Leben und Tod zu vertheibigen suchte.

Ihr gehörte Michelangelo an. Er, der durch die Gunft ber Medici emporgekommen war, ber es mit ihnen gehalten und für sie gearbeitet hatte, schüttelte jest alle alten Erinnerungen von sich und trat auf die Seite ihrer Gegner. Drei Jahre dauerte der Rampf. Alle Künste der Ueberredung, des Berrathes und der Gewalt wurden hier wie dort in Bemeaung gesetzt, aber es war mur Del, das in's Feuer gegoffen wurde. Es ift ein Gewirr von Leibenschaften, bas fich uns hier darbietet, ein Durcheinander von Charafteren, deren Wege wir verfolgen, daß diese drei Jahre der florentinischen Re= publik zu einem der lehrreichsten Capitel der Geschichte merben. Dem mahrend die Parteien, durch beren Aneinander= stoßen im Bereiche der antiken Welt großartige Ereignisse entstanden, heute todt und abgethan find, knupfen biese Begebenheiten vielmehr frisch an unsere eigenen Zeiten an und erfüllen uns mit parteiischer Theilnahme. Es ift, als fabe man die Dinge geschehen. Florenz, das nie zerstört, verbrannt. ja nie gewaltsam erobert ward, steht noch da fast wie es damals dastand, und der Anblick seiner Gebäude reizt unwillkürlich bie Gebanken zu Betrachtungen über bas, was fie erlebten. Doch das nur das äußerlichste: weit wichtiger als das äußere Coftum jener Zeiten ift uns ber geiftige Inhalt jener Streitigkeiten, die jest noch nicht zu Ende gekampft find und vielleicht in der Zukunft mit größerer Erbitterung wieder aufge= nommen werden, als wir heute zu benken geneigt find.

į

46. M. 15" 28 E.

Es giebt nichts rührenderes auf der Erde, als ein Bolk, das seine Freiheit vertheidigt. Seder andere Berlust erscheint gering dagegen. Die verlorene Freiheit läßt jede andere Trübs sal erblassen, keine Vernichtung hat einen Namen, wo sie genannt wird. Deshalb ist die Zerstörung Karthago's die erschütternoste Begebenheit der alten Geschichte, die Vernichtung

Troja's die rührendste im Neiche der Dichtung. Deshalb sind die deutschen Kriege so begeisternd, in denen wir für unsere Freiheit kämpsten, weil wir das einzige Bolk sind, das seine Freiheit verlor und sie wieder gewann, alle anderen gingen unter, wenn sie einmal verloren war.

Man könnte einwenden, in Florenz kampften Italiener gegen Stalien. Allein so standen die Dinge nicht. Die Staliener, welche die Stadt vertheidigten, waren die alten Florentiner, die fußten, die vor auf ihrer eigenen Natur der Stadt bilbeten das neue Stalien, das fich schon darein gefunden hatte, vom spanischen Raiser abhängig zu sein und von seiner verrätherischen Politik, durch welche Kunft und Wiffenschaft und Religion ihren Untergang fanden. Durch spanischen Einfluß ward Italien zu Grunde gerichtet, und Niemand weiß, wie viele andre Länder in diesen Sturz mit hineingezogen waren im Laufe der folgenden Jahrhunderte, wenn England und Nordbeutschland nicht Widerstand geleiftet hätten.

Es ist nöthig das Emportommen der Medici hier noch einmal von Anfang an zu betrachten.

Florenz war von Kaufleuten und Handwerkern bewohnt. Die Aristokratie der Stadt bestand auß den großen Banquierskamilien, die, im Besitz ungeheurer Neichthümer, in England und Frankreich den Königen Borschüsse machten. Der wirkliche Abel, der in Benedig den Staat leitete, und überall in Italien, in den Städten wie auf dem Lande, die erste Rolle spielte, war in Florenz vollskändig vertilgt worden. Entweder mußte er in's Eril gehen oder sich in die Zünste aufnehmen lassen, denen er unterlegen war. So kam es, daß die Stadt keine kriegerische Jugend und keine großen Feldherren hervorbrachte, und sich, wenn sie Krieg zu sühren hatte, auf Miethstruppen angewiesen sah. Für Geld stand ihr jedoch der Abel Italiens zu Gebote, der aus dem Kriegsühren ein sestorgamissites Gewerbe machte. Ein Krieg wurde in Entreprise genommen wie heute der Bau einer Eisenbahn. Wer in Flo-

renz der reichste Mann war, hatte den größten Anhang unter den Bürgern und das meiste Ansehn nach außen.

Als die Kämpfe zwischen dem einheimischen Abel und ber Bürgerschaft mit bem Siege ber letteren ein Ende ge= funden, spaltete diese sich nun in sich selber, und die Eifer= sucht zwischen ben Reichen, welche allein regieren wollten, und den Armen, welche ihren Antheil am Gouvernement verlang= ten, trat an die Stelle des alten abgethanen Streites. hier fanden die Medici das Terrain, auf dem sie den Grundstein ihrer Macht legten. Sie machten fich beiden Varteien unent= behrlich, sie leisteten durch ihre Reichthümer nicht mur den einzelnen Bürgern aute Dienste, wenn biese Geld brauchten. sondern auch dem Staate in seiner außeren Politik, weil sie mit den Fürsten Europa's auf dem besten Fuße standen. War etwas durchzusetzen in Lyon, Mailand oder Benedig, so wandte man sich an die Medici; verlangte man ein Darlehn, so borgten sie mit offenen Banden; wollte man ihnen Staats= ämter übertragen, so zogen fie fich zurud. Dagegen verflochten fie durch Heirathen die ersten Familien in ihre Sache, begunftigten Kunft und Gelehrsamkeit und mischten sich. leut= selig unter das Gedränge bei öffentlichen Festen. gierten nicht, sie gaben nur gnten Rath: man fing sie an zu fürchten und exilirte fie; man rief fie von felbst zurud, fie waren endlich nicht mehr zu entbehren. Als dann unter Lorenzo, dem Beschützer Michelangelo's in seiner ersten Jugend, nicht nur Toskana, sondern gang Italien zur Eintracht und zum Glücke geführt ward, wurzelten die Macht und das Ansehen seiner Kamilie so fest in Alorenz, daß für seine Gegner alle Hoffnung auf Erfolg geschwunden war.

Er starb im Jahre 1492 und hinterließ drei Söhne, von benen ihm der älteste in der Regierung nachfolgte, ein hochsmüthiger, ritterlicher Charakter, dem vielmehr an seiner eigenen stolzen Person, als an der maßvollen, äußerst schwer zu handhabenden Führung der Staatsgeschäfte gelegen war. Die

übrigen Aristofraten, alle ihm ebenbürtig und nirgends bem Range nach tiefer stehend, fühlten sich bald verletzt und ihre Unzufriedenheit theilte sich dem Bolke mit. Piero merkte es wohl, und gedrängt, einen Schritt weiterzuthun, machte er zuerst den Versuch, Herzog von Florenz zu werden. Die Bege aber, welche er einschlug, dieses Ziel zu erreichen, brachten die Stadt in die gefährlichste Lage, ihn selbst aber um die herrschaft.

Zu seinen Zeiten war Venedig der mächtigste Staat Italiens, vielleicht Europa's. Die Venetianer hatten eine Stellung inne, wie sie heute die Engländer einnehmen. Ihnen gegenüber hielt Lorenzo dei Medici, den Herzog von Mailand und den König von Neapel verbunden, und die drei vereinigten Staaten erhielten, dem mächtigsten vierten gegenüber, das Gleichgewicht Italiens aufrecht. Mein sobald Lorenzo starb, brach die Feindschaft zwischen Mailand und Neapel aus. Viero dei Medici verband sich mit dem letzteren, der Herzog ron Mailand aber lehnte sich an Frankreich und lockte Carl den Achten, einen jungen ehrgeizigen Fürsten, dessen haus alte Ansprüche auf Neapel hatte, nach Italien.

Carl machte jetzt Anstrengungen, Piero bei Medici auf seine Seite zu ziehen. Dieser gerieth in die schlimmste Lage. Das Volk von Florenz war von alten Zeiten her den Franzosen geneigt, er aber wollte Neapel nicht aufgeben und wies die Anträge Carls zurück. Nun erschien der König von Frankeich und drang an allen Orten siegreich als Feind in Tosslana ein. Da im letzten Momente änderte Piero seine Politik und warf sich den Franzosen in die Arme. Ohne besiegt zu sein räumte er die Festungen, er hosste durch diese sich überskürzende Nachgiebigkeit bei Carl die günstige Gesinnung zu erweden, die ihm von Seiten Neapels jetzt nichts mehr nützen komte. Allein er hatte falsch gerechnet. Sein Benehmen erbitterte das Lolk, der Adel rebellirte, Piero mußte siehn, der König erkannte die Republik in ihrer neuen Gestaltung

an, und die Anstrengungen der Medici, sich wieder einzusschleichen, blieben fruchtloß. Michelangelo, der damalß 20 Jahre zählte, hatte schon vor der Katastrophe die Stadt verslassen, gewarnt, wie Condivi erzählt, durch drohende Träume. Er kehrte jedoch bald zurück und ward ein eifriger Anhänger der neuen Ordnung.

Denn zugleich mit der politischen Revolution war eine moralisch = religiöse ausgebrochen, Savonarola leitete sie, ein aus Ferrara gebürtiger Mönch, der als Prior des Klosters von San Marco seit einigen Jahren immer wichtiger und eingreisender auftrat und jetzt die Seele der herrschenden Partei wurde.

Ì

1

ĭ

Ì

1

1

Vom Anfang an predigte er gegen die Sittenverwilde= rung, welcher Stalien anheimgefallen war. Lafter ber ärg= ften Art hatten bamals alle Schichten ber Bevölkerung burchbrungen, die Geiftlichkeit voran. Die scheußlichsten Verbrechen waren so alltäglich geworden, daß fie als gewöhnliche Ereignisse höchstens ein flüchtiges Aufsehen erregten. Die Oppofition gegen biefen Zuftand, das Gefühl, daß es anders werden muffe, die Ahnung einer gewaltsam einbrechenden Veränderung erfüllten das Volk. Schon während der letzten Jahre Loren-30'8 hatte Savonarola in Florenz mit der Drohung eines nahe bevorftehenden göttlichen Strafgerichtes zur Buße und totalen Aenderung des Lebenswandels aufgefordert. Als nun die Franzosen wirklich kamen und wie die Teufel hausten, schienen die Prophezeiungen wunderbar einzutreffen, Savona= rola's Partei wuchs den Aristofraten, welche ohne die Medici aber in mediceischer Beise allein weiterregieren wollten, über ben Kopf und behielt vier Jahre lang diese llebermacht, geführt von dem Manne, deffen Leben und Wirken und endlicher Untergang großartig und ergreifend ist.

Er war die Seele des Staates. Seine Predigten gaben den Ton der öffentlichen Stimmung an. Sein Ruhm erfüllte Stalien und ganz Europa. Die Sitten der Florentiner befeserten sich durch seinen Einfluß, die Stadt hielt in Pest, Krieg und Hungersnoth standhaft aus, und die religiöse Begeisterung des Volkes war so tief und durchdringend, daß sie von Jahr zu Jahr zunahm und in der That den Charakter der Menschen umzuschaffen schien.

Als dann der Rückschlag eintrat, als Savonarola durch die Machinationen der aristokratischen Partei gestürzt und durch den Papst Alexander verbrannt ward, blieb die Republik dennoch bestehen und die Vartei des unglücklichen Mannes hielt fest am Glauben an die Wahrheit seiner Lehre und seiner Kur sie war die Zerstörung Roms im Prophezeiungen. Jahre 1527, 30 Jahre nach seinem Tode, nur das Einbrechen eines längst vorausgesehenen und verkündeten Gerichtes. einmal sei hier kurz wiederholt: 1492 starb Lorenzo. 1494 ward Piero verjagt, 1512 setzten sich die Medici auf's neue in der Stadt fest, kurz ehe Giovanni dei Medici unter dem Namen Leo der Zehnte Papst wurde. Unter diesem und unter Clemens dem Siebenten, seinem Neffen, blieb Florenz mediceisch, bis es sich 1527 zum letten Male emporte. Mi= helangelo war da schon über die funfzig hinaus.

Ich nannte ihn einen Freund der Familie. Genau genommen hatte er jedoch nur Lorenzo nahe geftanden. Als Viero diesem folgte, verließ er den Palast, in welchem er eine Bohnung erhalten hatte, und als Viero vertrieben war, stand er mit einer entsernteren, verbannt gewesenen Linie der Medici, die jetzt in die Stadt zurücksehrte, in gutem Verhältnisse. Später war Soderini, welcher bis 1512 als lebenslänglicher Gonsaloniere die Stadt regierte und der den Medici besonders entgegen trat, Michelangelo's Freund und Gönner. Unter Leo dem Zehnten war er selten in Rom anwesend und hat nichts numhastes für ihn gearbeitet, wenn ihn dann aber Clemens der Siebente benutzte, so geschah es deshalb, weil Michelangelo als der größte Künstler seiner Zeit jetzt weniger von denen geehrt ward, welche ihm Auftrage gaben, als er selber die ehrte, von denen er sie annahm. Er war ein freier Mann und bestimmte ohne Rücksichten die Seite, auf der er kämpfen wollte.

Wie im Jahre 1494 wollten auch 1527 die Ariftofraten. von welchen die Revolution ausging, die Zügel allein behalten, wie damals wurden sie auch jett von der allgemeinen Burgerschaft überwältigt. Männer, welche Savonarola noch ge= hört und gesehen, waren in großer Anzahl vorhanden. traten auf, es follte wieder fein wie damals, die alten ftrengen Sittengesetze murben erneuert, Processionen veranftaltet, die alte Form der Regierung: das Confilio grande, wieder= hergestellt. Michelangelo mar eins der Mitglieder der Staats= commission für militairische Angelegenheiten. Er drang so= gleich auf Befestigung ber Stadt. Capponi, ber erfte ber brei Gonfaloniere, welche in den drei Jahren der Republik an's Ruber gelangten, erflärte fich bagegen. Es fei feine Gefahr in der Nähe, und die Befestigung eine gefährliche Demonstration. Capponi gehörte zu ben Aristofraten, aber er wollte so regieren, daß er allen Parteien gerecht murbe. war schon Soderini zu Grunde gegangen. Capponi war für bie Freiheit der Stadt, für das Confilio grande, ein Anhänger Savonarola's, aber er wollte kein Bündniß mit Frankreich, doch dies Bündnif bilbete den oberften Glaubensartikel ber den Aristofraten gegenüberstehenden Partei. Denn als gegen seine Anstrengungen der Anschluß an Frankreich und die Befestiaung ber Stadt durchgesett wurden, unterhandelte er bennoch insgeheim mit dem Papste und suchte Michelangelo in seinen Arbeiten zu hindern. Capponi's Glauben war, daß der vereinten Macht des Kaisers und des Papstes nicht zu widerstehen sei und es nur noch darauf ankame, gunftige Bedingungen zu erhandeln. Dies das höchste. Er erklärte sich gegen alles, mas wie gewaltsamer Biberstand aussah. Bahrend Michelangelo in Pisa und Livorno öffentliche Bauten leitete und die Festungswerke von Ferrara im Auftrage des

Staates in Augenschein nahm, ließ Capponi unterbeß die zu Florenz bereits begonnenen Befestigungsarbeiten wieder einstellen und sogar das herbeigeschaffte Material fortschaffen.

Das konnte keinen Bestand haben. Capponi ward gestürzt, Carducci, sein Nachfolger, sührte die Bünsche der französischen Partei energischer durch. Auch drängten die Ereigsnisse zu nun rascherem Handeln. Bald standen die Dinge so, daß Florenz, von Frankreich und Benedig verlassen, auf seine eigene Kraft angewiesen war, einem Papste gegenüber, der alles daran setzte, die Stadt in seine Gewalt zu bringen, und einem Kaiser, der damals der mächtigste Fürst in Europa war. Es fragte sich nicht mehr, wer der Sieger bliebe in diesem Kampse, sondern nur, wie lange er etwa dauern und was er kosten könnte. Denn Clemens bezahlte das Heer vor der Stadt mit seinem Gelde; se länger die Florentiner sich wehrten, um so länger dauerte für ihn die Ausgabe, um so ärmer war dann obendrein die Stadt selbst, der der Krieg ungeheure Summen kostete.

Als Michelangelo aus Ferrara zuruckkam, ftand es noch nicht jo fchlimm. Man hoffte auf Frankreichs und Benedigs Gingreifen, man versuchte mit Umgehung bes Papftes ben Raifer zu direkter Unterhandlung geneigt zu machen, man vertraute auch auf Malatesta Baglioni, ber im Namen bes Königs von Frankreich ein bedeutendes Beer befehligte. Michelangelo betrieb mit allen Kräften bie Befestigung von San Miniato, eines hügels bicht vor ber Stadt, nach Suben bin, auf beffen Spige eine uralte, herrliche Kirche liegt. Michelangelo mar einer von den Männern, die zu allen Dingen zu gebrauchen find, wo der Moment einen Mann verlangt. Er war Maler, Bild= bauer, Dichter, Architekt, er verfertigte sich die eifernen Ge= räthschaften selbst, mit benen er den Marmor bearbeitete, brach bie Blode felber in Carrara, erfand die Gerufte, auf benen er die Decke ber Siftina malte, und conftruirte bie Maidinen, mit benen er feine Statuen fortichaffte. Jest

baute er. Befestigungen und ersand Schutzwehren sür den Thurm von San Miniato, den die kaiserlichen Kanonen zum Ziel genommen hatten. Und mitten in dieser Unruhe malte er seine Leda mit dem Schwan und arbeitete heimlich an den Figuren sür die Medicäergräber in der Sakristei von San Lorenzo weiter. So wunderbar gingen in ihm die Interessen der Kunst und der Politik neben einander her, daß er für seine Feinde künstlerisch thätig war, gegen welche er das Vatersland vertheidigte.

Unterdessen waren die spanischen Truppen unter dem Prinzen von Dranien Florenz immer näher gekommen. Auf halbem Wege nach Rom liegt Perugia: hier sollte sich ihnen Malatesta Baglioni entgegenstellen. Dieser jedoch, der Ansprüche auf die Oberhoheit in Perugia besaß, zog sich zurück, nachedem er mit dem Papste einen Vertrag geschlossen, wonach die Stadt verschont blieb. Nun sollte Arezzo, in der Mittezwischen Perugia und Florenz, die Spanier aushalten, aber auch hier zog sich die Besatung ohne Widerstand zurück auf Florenz. Run mußte die Stadt sich selber verstheidigen.

Soldaten hatte man genug, sowohl fremde bezahlte Truppen als bewassnete Bürger, aber die Lebensmittel sehlten, denn die geizige Signorie hatte sich zu spät dazu verstanden, die schweren Einsuhrzölle auf Getreide nachzulassen. Setz schaffte man hinein, was auszutreiden war, vervollständigte die Besestigungen, verdannte die verdächtigen Bürger oder setzte sie gesangen, zerstörte alle Häuser außerhalb der Stadt und machte sich auf das Aeußerste gesaßt. Durch die Pest, die religiöse Schwärmerei und das heimliche Gesühl endlichen Untergangs dei dennoch sortwährend genährter Hossmung auf unerwartete Hülse von Außen, waren die Einwohner auf einen Grad der Energie gesteigert worden, der den hartnäckigssten verzweiselten Kamps in Aussicht stellte.

Ware Florenz fo belagert und endlich gefturmt worden,

jo wäre sein Schicksal vielleicht verberblicher für das Leben der Menschen und der Kunstwerke geworden, aber es hätte etwas natürliches, einfaches gehabt, wie ein Naturereigniß, dessen verheerende Wirkungen surchtbar, doch nicht verbrecherisch erscheinen. Nun aber trat der schändliche Verrath ein, dessen unssichtbare Netze das Opfer enger und enger umziehn, dis es regungslos den Feinden in die Hände überliefert wird.

Verrath an sich ist damals so gewöhnlich gewesen, daß er von Machiavelli ohne weiteres unter den hergebrachten Staatsmitteln erwähnt wird, und daß er, wo er zur Ausübung kam, niemals Widerspruch gegen das Princip erregte. Man beklagte die betroffenen, allein man betrachtete die Art und Weise des Falles durchaus nicht als etwas außergewöhnliches. Malatesta Baglioni's Handlungsweise ist deshalb keine schreckenerregende Ausnahme, auf die Niemand gesaßt war, im Gegentheil sein verrätherisches Treiben ward von Ansang an bedacht und als Möglichkeit berechnet: surchtbar wird die That hier nur durch das tragische Schauspiel, dessen Ursache sie werden sollte.

Baglioni hatte Ansprüche auf Perugia. Zu der Zeit, wo er im Namen des Königs von Frankreich für Florenz als erster General engagirt wurde und den Krieg mit seinen Truppen zu führen unternahm, stand es mit dem Papste noch so übel, daß das Geschäft auch in Bezug auf seine eigne Stellung in Perugia ein vortheilhaftes schien. Als dann aber nach der Aussöhnung des Papstes mit dem Kaiser andere Berhältnisse eintraten, hätte Baglioni mit dem Falle von Florenz zugleich seine Stadt, seine Truppen, kurz alles eingebüßt, was er besaß. Es mußte ihm also daran liegen, sür diesen möglichen und nach kurzer Zeit sogar wahrscheinlichen Kall das eigne Interesse zu wahren.

Diesen Bestrebungen kam der Papst auf halbem Wege entgegen. Clemens war in einer fast so bedenklichen Lage als sein Geaner. Nicht nur, daß er das kaiserliche Heer vor

Klorenz aus eignen Mitteln unterhalten mußte, batte er bem Prinzen von Dranien, der es führte, weitere Zugeständnisse gemacht: er versprach ihm die hand der jungen Catharina bei Medici, welche in Florenz von den Rebellen gefangen gehalten ward. Indem er dies that, wußte er recht gut, daß Dramien die Absicht hatte, Florenz für sich selbst als Fürsten= thum einzunehmen. Dergleichen zuzugeben, fam bem Dedicaer niemals in den Sinn. Er fann auf Mittel und Bege. die Stadt durch Oranien belagern zu lassen, ohne daß sie jedoch in seine Gewalt kame. Wahrscheinlich ist nun, daß sich Clemens mit Baglioni dahin verständigte, er solle Florenz gegen den Prinzen vertheidigen und dafür forgen, daß kein Spanier die Stadt betrate, ju gleicher Zeit aber follte er die Florentiner verhindern, durch Ausfälle Dranien anzugreifen weil diese Angriffe vielleicht glücklichen Erfolg haben und das belagernde Heer aufreiben konnten. So wurde fich dann der Rampf immer mehr in die Länge ziehn, das republikanische Gouvernement sich in sich selbst zerstören und endlich die Stadt ohne erobert zu sein durch Capitulation dem Papste wieder in die Sande fallen. Baglioni mar es dann gewesen, der ihm die Stadt erhielt. Er war so nach beiden Seiten ficher aestellt. Nahmen die auswärtigen Verhältniffe eine aunstige Wendung etwa, so stand er der Stadt gegenüber als ber glücklichste Vertheidiger, als der treue Retter aus der äußersten Noth da, tam es dagegen, wie der Papft hoffte und erwartete, dann waren ihm die Medicaer zum größten Danke verpflichtet.

Seine Aufgabe war beshalb eine sehr complicirte, und es ist schwierig, bei den einzelnen Fällen zu entscheiden, ob er als Berräther handelte oder nicht. Der Erfolg allein konnte es lehren. Die Florentiner wußten diese Dinge damals ebenso gut und besser als wir sie heute wissen. Sie beobachteten Baglioni, sie machten ihre Schlüsse. Allein die Stellung bes Generals war zu günstig, als daß eine Gewißheit über

ben Sinn seiner Thaten momentan möglich gewesen wäre. Er hatte immer wieder Mittel in den Händen, der Regierung alles zum besten zu deuten; als er es aber endlich nicht mehr somnte, war die Zeit vorüber, wo sich die Stadt noch vor ihm selber zu sichern im Stande war.

Michelangelo jedoch befand sich unter denen, die instinctmäßig sogleich das falsche Spiel des Mannes durchschauten. Als Mitglied der obersten militairischen Behörde sah er mehr als andere. Er fühlte, daß der Rückzug von Perugia der erste verrätherische Schritt Baglioni's sei. Nun ward auch plöglich Arezzo aufgegeben. Baglioni warf sich mit seinen Truppen in die Stadt. Eine furchtbare Aufregung der Bürgerschaft solgte auf diese Bendung der Dinge. Man hielt sich für verloren, ein Aufstand des niedern Volkes zu Gunsten der Medici wurde erwartet. Biele Bürger verließen die Stadt, und unter den Flüchtigen befand sich Michelangelo.

Er hatte seine Ansichten vor der versammelten Signorie heftig ausgesprochen. Man hörte ihn da nicht an. Furcht-jamkeit sogar ward ihm vorgeworfen. Jornig ging er fort. Er sah Florenz in der Macht des Verräthers, er sah die gesährliche Stimmung des Volkes: zogen die Medici jest siegreich ein, so war es um ihn geschehen; von Verdruß und Verzweiflung überwältigt faßte er den Entschluß zu thun, was viele thaten, sich zu retten und sein Vaterland dem Verderben zu überlassen, sich zu retten und sein Vaterland dem Verderben zu überlassen, sich zu glaubte er, würden die Spanier in der Stadt sein, wie im Jahre 12, und das Volk selber ihnen die Thore öffnen, wie damals.

Mit zwei Freunden stieg er zu Pferde. Dreitausend Scudi in Gold, eingenäht, trug er bei sich. Niemand durfte aus der Stadt heraus. Man weist ihn zurück am Thore, dann aber erkennt ihn die Wache: "es ist Michelangelo einer von den Neunen!" Sie lassen ihn passiren. Er schlägt den Weg nach Norden ein, nach dem Gebirge, und erreicht

Benedig, der einzige Ort eigentlich, wohin er sich wenden konnte.

Zwei Sonette an Dante, die sich unter seinen Gedichten sinden, scheinen in diese Zeit zu fallen; vielleicht dichtete er sie unterwegs, oder in Benedig, wo er zurückgezogen lebte und den Anerbietungen und Ehrenbezeugungen des Dogen und des Abels auswich.

Ich übersetze das erste Sonett nach der Lesart der Baticanischen Handschrift.

Er kam vom Himmel, sollte niedersteigen Gerecht und fromm tief in der Hölle Grauen, Er kam zurück, um wieder Gott zu schauen Und völlig uns das wahre Licht zu zeigen.

Glorreicher Stern, der du mit Glanz umhüllest Das Nest, das mich gebar, das dich verschmähte, Wär' das, was dir die Welt zu Ehren thäte, Dein Lohn, der du sie schusst und sie erfüllest?

Bon Dante red' ich, ber so schlecht verstanden In seinem Thun vom undankbaren Volke, Bei dem Gerechte niemals Beistand fanden.

D war' ich er, sollt' ich, was er, erleben Für sein Eril, vereint mit seiner Stärke, Wollt' ich das größte Glück der Erde geben.

"Undankbares Vaterland, lautet der Schluß des zweiten Gedichtes, Nährerin deines eigenen Schickfals zu deinem Untergange, denen die am vollkommensten sind, bereitest du die meiste Trübsal. Unter tausend Beweisen sage ich nur den einen, daß Seine schmähliche Verbannung ohne Gleichen ist und daß niemals ein größerer Mann als er auf der Welt war."

Er liebte Dante, er wußte ganze Gefänge von ihm aus-

wendig, Noch zu Zeiten des Papstes Leo wollten die Florentiner die Asche des großen Verbannten in ihre Mauern zurückhaben. Sie wandten sich deßhalb an den Papst, und auch Michelangelo's Namen sindet sich unter der Bittschrift. "Ich Michelangelo der Bildhauer slehe Eure Heiligkeit gleichsfalls an, indem ich mich verpslichte, dem göttlichen Dichter ein seiner würdiges Denkmal zu arbeiten und auf einem ihm ehrenvollen Plaze der Stadt aufzustellen." Aus dieser Sache wurde nichts, weil in Ravenna angeblich die Asche Dante's nicht zu sinden war. Setzt war er selbst wie Dante ein Verstoßener, der in der Fremde umherierte. Er scheint seine eigene Lage mit der des großen Dichters zu vergleichen und sich zu trösten mit der Aehnlichseit des Schicksals.

Kurze Zeit ist Michelangelo in Venedig, als ihn der gethane Schritt gereut. Er beschließt wieder umzukehren. Florenz, das er für eine Beute seiner Feinde gehalten, war aus der jammervollen Verwirrung, in der er es verlassen, zu heroischer Energie erwacht. Die Bürger hatten seierlich geslobt, zu siegen oder zu sterben. Keine Unterhandlung, keinen Vergleich mehr. Ein herzergreisendes Dokument ist uns erhalten, das die erhöhte Gesinnung des Volkes darstellt, die Depesche des venetianischen Gesandten in Florenz, die kurz nach der Flucht Michelangelo's nach Venedig abgegangen war. Es ist zu natürlich, daß sie ihm dort mitgetheilt wurde. Sedes Wort muß ihm wie ein brennender Tropsen auf sein Horenz zu seine einzige Sehnsucht war setzt wieder in Florenz zu sein und Theil zu nehmen an der Glorie seines Vaterlandes.

Alle Vorstädte hätten die Bürger verbrannt, alle Gärten außerhalb der Mauern zerstört, Getreide hereingeschafft, Geld aufgetrieben, den Verbannten ohne Unterschied, wenn sie sich innerhalb eines Monats stellten, freien Eintritt in die alten Rechte zugesagt, und schon 600 wären zurückgekehrt. Alle Be-

wohner der Stadt wären bewaffnet, sie hätten geschworen, ihre eignen Väter eher in Stücke zu hauen als auf unwürdige Bedingungen hin ihre Freiheit aufzugeben. Und dann theilt der Gesandte die Vorwürfe mit, die man ihm über die treulose Politik seiner eignen Regierung machte, welche gute Worte gäbe und keine Hülfe leistete. Die Venetianer dachten freilich nicht daran, Florenz in seinem Todeskampse beizustehn.

Michelangelo wußte das recht gut als er Venedig wieder verließ. Dort konnte es ihm nicht zweiselhaft sein, welchen Ausgang der Krieg nehmen würde. Die Hossmung auf den Beistand der Republik und Frankreichs war eine eitle. Der Kaiser hatte damals niemand mehr sich gegenüber, der ihm Trotz geboten hätte, eben war er auf dem Wege nach Bologna, wo er mit Elemens zusammentraf, und wo die Florentiner zum letzenmale versuchten, mit ihm persönlich zu unterhandeln. Welch ein Contrast. Auch Tizian verließ damals Benedig, aber während Michelangelo dem Verderben entgegenzog, ging er nach Bologna, wo er an all den Festen Theil nahm und zu den ersten Berühmtheiten gehörte, die den Glanz der vereinigten Höse vergrößerten.

Wir wissen, in welcher Weise Michelangelo seine Rūckkehr bewerkstelligte. Durch den florentinischen Gesandten in Ferrara kam er demüthig um die Erlaubnis ein, Florenz wieber betreten zu dürsen. Man wünschte ihn dort sehnlichst zurück, nun aber, da er selbst bittend darum einkam, konnte man sich sogar noch aus's hohe Pferd setzen. Während die Signorie sich sonst vielleicht Bedingungen seinerseits hätte gefallen lassen, mußte er nun eine Geld- und Ehrenstrase erleiden. Er erwiederte nichts, unterwarf sich allem und ward sogleich wieder in sein altes Amt eingesett.

Im November 1529 war Michelangelo auf's neue eingetreten, im August des folgenden Sahres fiel die Stadt. Malatesta's Verrath gab den Ausschlag. Bis zum letzen Augenblide hatte man auf den König von Frankreich gehofft. Man wußte genau, daß seine Bulfe fast ein Wunder mare, und trothem, als im Juli 1530 die Runde in die Stadt gelangte, Krang I. habe seine in Madrid zurudgelassenen Kinder zu Borbeaux wieder in Empfang genommen, wurde mit den Gloden geläutet und eine feierliche Meffe gehalten, um Gott für bas gluckliche Ereignis zu banken. Holz zu Freudenfeuern hatten bie Burger nicht mehr. Sie fingen an, die Ratten zu verzehren, als Kagen und Pferde aufgegessen waren. Del und Rleie fah man nirgends. Die Pest becimirte die Stadt. Acht= tausend Bürger und über das doppelte an fremden Solbaten waren umgekommen. Am 6. August öffneten sich bem Sieger die Thore. Es war eine ziemlich vortheilhafte Capitulation geschlossen und in ihr eine allgemeine Amnestie zugestanden. Allein es giebt keine gultigen Bertrage, die dem Unterlegenen Schutz gewähren. Die Medicaer rachten fich mit blutigen handen. Die Führer des Staates, deren man habhaft wurde, wurden hingerichtet. Dies Schickfal war auch Michelangelo nigebacht. Es ward nach ihm gesucht, er hielt sich verborgen. Nach der gewöhnlichen Erzählung im Hause eines Freundes, nach einer Tradition der Familie Buonarroti im Kirchthurme von San Niccolo oltra Arno. Hier wartete er die erste Buth seiner ehemaligen Beschützer ab. Der Papst verlangte seinen Lod. Außerdem daß Michelangelo einer der thätigsten Em= pörer wäre, beschuldigten ihn jetzt seine Feinde, er habe das Bolt auf die Idee gebracht, den Palast der Medici dem Erd= boden gleichzumachen. Das war, wie sich herausstellte, eine Der Born des Papstes verrauchte. Er erinnerte sich, welch ein Künstler Michelangelo war. Er ging endlich so weit, ihm völlige Verzeihung und sein altes Jahrgehalt anzubieten, wenn er nur hervorkommen und an den Grabdent= mälern der Familie weiterarbeiten wollte.

Michelangelo verließ nun sein Versteck und ging still an

die alte Arbeit. Er gönnte sich keine Erholung, er as und trank schlecht, hatte schlassose Rächte und litt an Schwindel und Ropsweh. Seine Freunde fürchteten, daß er sterben würde, wenn er es noch länger so forttriebe.

Ein Bers von ihm aus diesen Tagen bezeichnet den traurigen Zustand seiner Seele. Er hatte die Figur der Nacht vollendet, eine halb sitzend, halb liegende Frauengestalt. Man denkt an Homer's Ausdruck "der Schlaf löste ihm die Glieber", wenn man diesen schwen, in schlummernde Ruhe versunkenen Körper ansieht. Das rechte Bein ist ein wenig angezogen, der Arm stützt sich darauf, und auf die Rückseite der eingeknickten Hand neigt sich das Antlitz mit geschlossenen Augen. Eine Haarslechte fällt über Hals und Schulter auf die Brust herab. Sie ist völlig ohne Gewänder.

Wie in Italien Sitte war, heftete man allerlei lobende Gedichte an die öffentlich aufgestellte Statue. Einer dieser Verse lautete: "Die Nacht, die du schlafen siehst in so reizender Stellung, von einem Engel (angelo) wurde sie in diesen Marmor gemeißelt. Sie ist lebendig, sie schläft nur; wecke sie auf wenn du es nicht glaubst, und sie wird reden." Michelangelo läßt sein Werk selbst antworten und schrieb jenen wundervollen Vers darunter, welcher beginnt: grato m'd il sonno più l'esser di sasso, dessen metrische Uebersehung mir unmöglich war. "Wohl mir, daß ich schlafe, mehr noch, daß ich von Stein bin so lange die Schmach und Schande bei und dauern; nichts zu sehn, nichts zu hören, ist daß glücklichste Schicksal, deßhalb erwecke mich nicht, bitte, sprich leise."

Dies durfte er öffentlich sagen. Er durfte es wagen, dem Herzoge Alexander, dessen rachsüchtigen Charakter er kannte, seine Mitwirkung am Bau der neuen Citadelle von Florenz abzuschlagen. Allerdings war er schon wieder in Rom als er das that, allein der Arm dieses Fürsten hätte ihn auch dort erreichen können, denn was er Alexander verweigerte. ver-

weigerte er ebensogut dem Papste. Michelangelo muß in ungemeinem Ansehn bei Clemens gestanden haben. Er arbeitete mit bebecktem haupte weiter in seiner Gegenwart, er schlug es ihm ab, öfter, als nöthig war, am Hofe zu erscheinen, ber Papft magte fich nicht zu setzen in seiner Gegenwart, weil der Künstler es augenblicklich auch gethan haben würde, und als er einmal heimlich eine erst begonnene Arbeit Michelangelo's gegen beffen Willen und Wiffen in Augenschein nahm, blieb dieser versteckt auf bem Gerüfte und warf wie von ungefähr eine Planke von oben herunter, deren Kall den Davst beinahe verlett hätte. Es war ihm unerträa= lich, wenn seine Arbeiten vor ihrer Vollendung von fremden Augen gesehen wurden, und daher mag die Wuth, welche ihn erfüllte als Bramante dem Raphael heimlich das Zimmer aufschloß, wo er malte, zumeist entstanden sein. 2018 er den David meißelte, ließ er einen Bretterverschlag um den Marmorblod machen, und niemandes Blide berührten das Werk bis zu dem Tage, wo er es allem Bolke zeigte. Bafari erzählt, wie er selber einmal Nachts zu ihm kam und ihn bei ber Arbeit fand. Michelangelo hatte die eigenthümliche Erfindung gemacht, sich ein Licht oben auf den hut zu stecken und so zu arbeiten. Als Basari eintrat und, wie natürlich, sehen mußte wobei ber bamals schon sehr alte Meister thatig war, löschte dieser das Licht plötzlich aus und sprach im Dunkeln mit ihm weiter.

Die wüthende Heftigkeit, in die er zu Zeiten wie in eine Raserei versiel, bestimmte viele seiner äußeren Schicksale. Immer jedoch suchte er wieder gut zu machen was er so verschuldete, und stets tras er Menschen an, welche sich durch sein Wesen nicht irre machen ließen. Es waren Zeiten damals, wo das Leben den Leuten näher auf den Leib rückte als heute. Man wehrte sich damals noch lieber mit Dolch und Degen als mit Vistolen oder einer Büchse in den Händen, und oft genug war man auf diese Selbstvertheibigung

hingewiesen. Jeder Gang durch die dunkeln Straken einer Stadt bei nächtlicher Weile konnte Sandel bringen, jebe Reise war ein kleiner Feldzug auf eigne hand, gerichtet gegen unvermutheten Ueberfall. Die großen und kleinen Kriege füllten das Land mit Leuten, beren Sandwert die Führung der Waffen war. Die Bürger vertheidigten ihre Mauern und ihre Gerechtsame, die Raufleute standen in voller Wehre ben Begelagerern ober auf dem Meere den Piraten entgegen. benn damals herrschte ein unaufhörlicher Kampf an den Kuften des mittelländischen Meeres. So bilbete jedermann fein Schickfal in unbekummerter Freiheit, es gab keine Eramina, burch welche heute das Schickfal von Tausenden oder Hunderttausenden ein und benselben vorher gewußten uniformen Gang geht, und bei denen der Kopf allein zu arbeiten hat.

In Cellini's Leben lesen wir am farbigsten, wie es ba= Basari's Lebensbeschreibungen der Künftler liefern aleichfalls eine Külle abenteuerlicher Züge. Alles be= rührte sich, iedem Gefühl ward nachgegeben, jede Leidenschaft fam leicht zum Ausbruch, und fo, im Sinblid auf bas Ganze, fteht Michelangelo's Charafter in feinem ruckfichtslofen Unpaden der Verhältnisse weniger einzeln da. Richtsbestoweniger blieb es eine Gunft bes Schickfals, daß er Fürften begegnete, die den Mann so richtig zu nehmen wußten. Es lag die zarteste Bergensweichheit unter ber Barte seines Benehmens. Als er 1506 nach Bologna ging, um sich mit dem Papste auszusöhnen, gab ihm Piero Soderini, welcher von 1502 bis 1512 als Gonfalonier die Stadt regierte, einen Brief mit, in dem er schrieb: wenn man ihm gute Worte giebt, wird man alles von ihm erreichen. Man muß ihm Liebe zeigen und Wohlwollen beweisen, und er wird Dinge thun, die jedermann, ber sie sieht, in Erstaunen setzen werden. Damals war Michelangelo zwei und dreißig Sahre alt, wie mußte er jest erft als ein Mann von fechs und fünfzig die Ereignisse Man wußte, daß mit ihm nicht zu capitu= empfinden.

liren war, man ließ fich gefallen was er that, nur um seine wunderbare Kunft nicht einzubüßen. Um zu zeigen, was man ihm zutraute, führe ich hier noch eine von jenen Sagen an, über beren Werth ich bereits gesprochen habe: als er einen Chriftus modellirte, foll er in ber Raferei ber Arbeit bas Modell felbst an's Kreuz genagelt haben, um so beffer ben Ausbruck bes Schmerzes zu finden. Dem Raphael hatte bas feiner angedichtet. Daß aber wiederum die Bartheit, Die tiefe Empfindlichkeit seiner Seele keine Fabel mar, bas beweisen seine Gedichte. Sie entsproßten seiner Seele wie bie Schneealudchen unter bem Schnee wachsen, ber fie verbirgt aber fie zugleich vor dem Froste schützt. Auch waren sein Stolz und fein Ehrgeis nichts anders als der Ausdruck seines Dranges, vor fich selbst würdig bazustehn. Raphael strebte nach bem Cardinalshute, wie ein Rind nach Gold und Diamanten greift, allein ich glaube, Clemens hütete fich wohl, diese Ehre dem Michelangelo anzubieten, der sie vielleicht nicht auf die fanfteste Weise zurudgewiesen hatte. Es giebt Naturen, Die burch bas groß find, was fie erreichen, andere burch bas. was sie verschmaben. Es war ihm mit Geschenken nicht beizukommen, er wollte durch nichts auch nur den geringften Theil feiner Unabhängigkeit einbugen. Nur in seltenen Fällen machte er eine Ausnahme. So einmal, als er ein prachtiges arabisches Pferd bewundert hatte, welches dem Cardinal Hippolyt von Medici gehörte und das ihm biefer als Geschenk auführen ließ, überwand er sich, es von ihm anzunehmen.

Ausgesöhnt mit dem Papste ging er nach Rom, kehrte noch einmal, wie es scheint, nach Florenz zurück und dann nie wieder. Der nächste Brief aus dem Jahre zwei und dreißig ist von Rom datirt und an Sebastian del Piombo gerichtet, den berühmten Maler, der gleich ihm ebenso mit der linken wie mit der rechten Hand arbeitete, und dem er schon früher die Zeichnung zu einem Bilde gemacht hatte, das mit einem Werke Raphael's concurriren sollte. Der Brief handelt

von dem Grabdenkmale des Guilio des Zweiten, von Geld= angelegenheiten und Marmorblöcken. Der folgende, ohne be= ftimmtes Datum, erschöpft in einer umfaffenden Darftellung alles, was Michelangelo in dieser Angelegenheit zu leiden hatte. Es ist ein langes Schriftstud, bessen Driginal, wie wir es besitzen, nicht von des Rünftlers eigner Sand herrührt. ja, das nach Dr. Guhl's Erachten, dem hierin andere Auto= ritäten zur Seite stehn, gar nicht von ihm selber verfaßt worden ist. Es soll nach Basari's und Condivi's Angaben zusammengestellt sein. Guhl fragt, wie es denkbar mare, daß Michelangelo ganz von den neuesten Unbilden erfüllt (man hatte ihm mit einem Worte: Unredlichkeiten vorgeworfen) plötlich eines längst vergangenen Kactum's Erwähnung thun komte. Denn der Brief ist an sich von mäßiger Länge, die umfangreiche Nachschrift aber greift in vergangene Zeiten zurud und läßt sich in den stärksten Ausbrücken über die Intriauen aus, mit benen man ihm von Anfang an ben Beg zu verstellen suchte. Er schließt mit dem bereits erwähnten Ausspruche über Raphael, von dem er sagt, was er von der Architektur gewußt habe, habe er von ihm gelernt.

Dieser Schluß scheint selbst Herrn von Reumont zu stark, dem wir die Bekanntmachung des Briefes in Deutschland verdanken\*). Ich glaube, daß gerade diese Worte von keinem andern, als von Michelangelo herrühren konnten und daß er den ganzen Brief verfaßt hat.

Papst Clemens starb 1534. Paul der Dritte, sein Nach = folger, adoptirte all seine künstlerischen Unternehmungen, wie Clemens die Leo des Zehnten, Leo die Giulio des Zweiten fortgesetzt hatte. Immer noch zog sich die Vollendung des Grabmales in die Weite. Kummer jeder Art ward ein Gesfolge dieser Angelegenheit für den Künstler. Clemens starb, es kam ein neuer Papst, und Michelangelo's Feinde hofften

<sup>\*)</sup> Er gab ihn 1834 in einer kleinen, bei Cotta erschienenen Broschüre heraus und vertheibigt im übrigen seine Nechtheit.

ihm bei diesem zu schaden. Er hält es für nothwendig, seinen neuen Herrn wissen zu lassen, daß, so lange die Last dieser Berhältnisse unaufgeklärt ihn bedrücke, er nicht in Ruhe arbeiten könne. Er malte damals gerade an dem ungeheuren Gemälde des jüngsten Gerichts.

Er hat das Schreiben vollendet und sich darin so kurz als möglich ausgesprochen, ba überrascht ihn noch einmal bas Andenken an die lange Reihe der erlittenen Ungerechtigkeiten. Es ist nothwendig, daß der Papst biesen Dingen völlig auf den Grund sehe. Er setzt die Feder zu einem Postscriptum an, er bemüht fich mehr und mehr die Verhältniffe flar und geordnet darzustellen, und in Feuer gerathend durch das Bebenten längst vergangener Ereignisse wird er immer heftiger, bis er mit einem fühnen Worte zulett Raphael's und Bramante's Eifersucht als ben ersten Anstoß alles Unglucks nennt und offen ausspricht, was Raphael von der Bautunst gewußt habe, verdanke er ihm und keinem andern. Er konnte bies bier thun, da auf der einen Seite Raphael's Ruhm als Maler feststand, sich auf der andern aber längst herausgestellt hatte, daß seine Aenderungen am Plane der Peteröfirche, wie ihn Bramante gemacht hatte, feine Verbesserungen gewesen waren.

Schrieb Michelangelo den Brief, so ift damit noch nicht gesagt, daß er ihn abschickte. Man kann ihn unter seinen Papieren gesunden und copirt haben. Er kann ihn jemanden mitgetheilt haben, der ihn ohne sein Wissen abschrieb, während er selbst das Original vernichtete. Rührte er aus der Feder eines Anhängers her, so würde dieser, wenn er Michelangelo dadurch rechtsertigen wollte, Takt und natürliche Scheu genug besessen, die nach dem Ermessen des gewöhnlichen Menschenverstandes dem großen Meister in den Augen der Leute eher zum Schaden gereichen mußten, als daß sie seiner Sache nützlich waren.

Mit diesem Briefe übrigens war die Sache keineswegs abgethan; sie zieht sich immer noch fort und weitere Briefe handeln von ihr. Sie bilden alle zusammen nebft den Er= läuterungen des herausgebers förmlich die Acten eines Proceffes, bem man gern bis in bie genauesten Details nachfolgt. Dieser Proces verbitterte dem Künftler das Leben und erhöhte die traurige Stimmung, in welche ihn das Unglud seines Baterlandes gefturzt hatte. Dazu tam ber Tob seines Baters, der in hohem Alter um diese Zeit ftarb. Und in bemselben Jahre erfolgte bas Sinscheiben seines Brubers, für bessen Kinder er nun zu sorgen hatte. Zudem verfeindete er sich mit Sebastian del Piombo, seinem alten Freunde, mit bem er sich nie wieder aussöhnte. Der Grund, warum sie auseinander kamen, zeigt, wie gereizt Michelangelo war und wie er auch für sich das Schicksal so vieler großer, gleichge= arteter Männer bereitete: einsam und ohne Freund in ein mißtrauensvolles, düfteres Alter einzutreten. —

Glücklicher Weise begegnen wir jedoch für die jetzt folsgenden Jahre, wo er nach Bollendung des jüngsten Gerichtes in der sirtinischen Kapelle, aufs Neue in die widerwärtigen Händel wegen des Grabmales hineinkam, einer Duelle, in welcher sich sein Leben weniger trübe spiegelt. Er lernte Vittoria Colonna kennen, die Frau, welche damals in jeder Beziehung die geseiertste Fürstin Italiens war. Wir besitzen außer Briesen und Gedichten, die zwischen beiden hin und her gingen, noch den Bericht eines Augenzeugen, der sie zusammen sah und reden hörte.

Um bas Sahr 1540 besuchte Francesco d'Olanda, ein Miniaturmaler in Diensten des Königs von Portugal, Italien und ward zu Rom mit Michelangelo sowohl als Vittoria bekannt. Das Manuscript seines Reiseberichtes an den König wurde vom Grafen Raczynsky in Lissabon entbeckt und in dem Buche über die Kunst in Portugal auszugsweise

mitgetheilt. Aus dieser französischen Uebersetzung theile ich bier wiederum einige Bruchstücke deutsch mit.

Bahrend ich so in Rom meine Zeit hinbrachte, schreibt Francesco, suchte ich eines Tages Meffer Lattantio Tolomei auf, welcher mich durch die freundliche Berwendung Bofio's, Secretar beim Papfte, mit Michelangelo befannt gemacht hatte. Lattantio ftand nicht nur durch ben Abel feiner Gefinnung, sondern auch als Neffe des Papstes in hobem Ansehen. Ich fand ihn nicht zu Sause, doch hatte er hinterlassen, daß er mich auf Monte Cavallo in der Kirche von San Silvestro erwarten wurde, wo er mit ber Marquise von Vescara die Vorlefung der paulinischen Briefe borte. Diese Dame, Bittoria Colonna, Marquise von Pescara, Schwester des Ascanio Colonna, ist eine der ersten und berühmtesten von ganz Italien und Europa, d. h. ber ganzen Welt. Die Reinheit ihrer Sitten, ihre Schönheit, ihre Kenntniffe in ben alten Sprachen, ihr Geist, mit einem Worte, alle die Tugenden, welche eine Fran zieren und zu ihrem Lobe genannt werden konnen, laffen fie einen so hohen Rang einnehmen. Seit bem Tode ihres Mannes lebt fie in bescheibener Burud= gezogenheit. Rufrieden mit dem Glanze ber außerlicher Größe ehemaliger Tage, giebt fie fich nun gang ber Liebe zum Gottlichen und der Ausübung guter Werke bin. kommt armen Krauen zu Sülfe und lebt als ein Erempel mahrhaft drift= licher Frömmigkeit. Ich verdanke die Bekanntschaft mit ihr gleichfalls ber Gute Lattantio's, ber zu ihren genauesten Freunden gablt. Sie bat mich, einen Sitz einzunehmen, und als die Vorlesung sammt der Auslegung beendet war, lenkte sie ihre Augen auf mich und Lattantio.

Ich kann mich irren, begann sie, aber es will mir scheinen, als hörte Meister Francesco lieber zu, wenn Michelangelo über die Walerei redet, als wenn Fra Antonio eine Borlesung halt.

Mich pifirte das. Madonna, erwiederte ich, Gure Er-

cellenz muß also wohl annehmen, ich verstände weiter nichts, als die Dinge, welche die Malerei betreffen. Gewiß wird es mir sehr lieb sein, dem Michelangelo zuzuhören, allein wenn es sich um die Sprüche des Paulus handelt, ziehe ich Fra Antonio vor.

Ich unterbreche hier auf einen Augenblick den Bericht bes Mannes. Stellt sich sein Memoriale auch als die natür= liche und gewiß wahrheitsgetreue Mittheilung seiner Erlebnisse dar, so ist die Form des Gespräches, das er ein wenig weitschweifig, aber nicht unbelebt fortzuführen weiß, nicht sein Eigenthum, sondern eine in damaliger Zeit beliebte und überall verbreitete Form. Wir haben eine Menge von Raggionamenti aus Stalien, eine Menge von Gesprachen aus bem bamaligen Deutschland. Während man fich heute birect an's Publikum wendet, personificirte man dasselbe damals und stellte sich ihm so gegenüber. Die Disputationen auf den gelehrten Schulen, die in allen Schichten des Lebens ftattfin= ben mündlichen Verhandlungen, das Mufter der platonischen Gespräche, alles zusammengenommen ließ in ber schönen Literatur diese Form zu einer der gebräuchlichsten werden. Wenn daher unser Portugiese mit einer gewissen Umständlichkeit die Nebendinge erwähnt und verschiedene kleine Accente zu setzen liebt, so ift dies vielleicht nicht allein eine Folge seiner scharfen Beobachtungsgabe und seines guten Gedachtnisses. als vielmehr die Frucht eines gewandten Gebrauches der lit= terarischen Form, in der diese Manier hergebracht war. er also mittheilt, ift nicht als ein stenographischer Bericht an= zusehen, boch barum sind die Sachen gewiß nirgends verfälscht oder unwahr.

Sein eigener Charakter spricht sich ziemlich offen aus. Unwilkürlich wendet er die Dinge so, daß sie schmeichelhaft für ihn selbst werden. Was ihn empsindlich macht, worüber er scharfe Antworten gibt, bezeichnet ihn. Geklissentlich wiesberholt er oft, wie er sich vornehmen Leuten habe aufdringen

können, wenn es sein Wille gewesen wäre. Tropdem registrirt er sehr gewissenhaft, wo er mit vornehmen Personen zusammenkam. Er charakterisirt sich als eine sener gutmüthig beschränkten, aber empsindlichen Naturen, die von allen vielleicht das Leben am meisten genießen und ihre Eitelkeit unschuldig und unbefangen am reichlichsten zu befriedigen verstehn.

Er ist also bereits empsindlich geworden über Vittoria's Amrede. Lassen Sie sich das nicht ansechten, warf jetzt Lattantio ein, die Marquise wollte gewiß nicht sagen, daß wer sich auf die Malerei versteht, sich darum nicht auch auf alles andere wohl verstände. Wir stellen in Italien die Kunst zu hoch, um anders zu denken. Vielleicht aber lag in dem, was die Frau Marquise sagte, die Absicht, uns außer dem schon genossenen Vergnügen, auch das noch obendrein zu versichaffen, daß wir den Meister Michelangelo reden hören.

Wenn dies der Fall war, antwortete ich, so gewährt mir Ew. Ercellenz keine überraschende Gunst, denn ich weiß wohl, daß sie stets viel mehr zu geben pflegt, als man zu bitten wagte.

Die Marquise lächelte. Sie rief einen von ihren Leuten herbei und sagte zu mir gewendet, man muß dem zu geben wissen, der dankbar zu sein weiß, heute aber macht mir das Geben nicht weniger Freude, als dem Meister Francesco das Empfangen bereiten wird.

Geh, redete sie den Diener an, in das Haus des Michelsangelo und sage ihm, daß ich und Messer Lattantio hier sind, daß es hier in der Kirche schön kühl sei und daß wir ganz allein bei geschlossenen Thüren säßen. Frage ihn, ob er nicht vielleicht einen Theil seiner kostbaren Zeit hier mit uns verslieren möchte, damit wir ebensoviel Gewinn davon hätten. Über sage kein Wort davon, daß Meister Francesco aus Spanien hier sei.

Ich bewunderte die Marquise, wie sie das geringste mit so anmuthiger Vorsicht zu behandeln wüßte, und sagte diese

Bemerkung dem Lattantiv leise in's Ohr. Sie wollte wissen, was wir beibe zusammen hatten.

Dh, nahm Lattantio das Wort, er bemerkte nur, mit welcher Klugheit Ew. Ercellenz überall und so auch bei der Ertheilung dieses Auftrages verfahren. Denn da der Meister Francesco weiß, daß Michelangelo mehr ihm als mir angehört, noch ehe sie sich getroffen haben, so thut er sein möglichstes, ihm auszuweichen. Sie können sich nicht mehr trennen, wenn sie sich einmal begegnet sind.

Ich kenne Meister Michelangelo zu gut, sagte die Marquise, um es nicht längst bemerkt zu haben. Indessen, wie fangen wir es an, ihn zum Sprechen über die Malerei zu bewegen, wenn wir ihn erst bier haben?

Fra Ambrosio aus Siena, einer der berühmtesten Prebiger des Papstes, hatte bis dahin kein Wort gesprochen. Ich sinde das sehr bedenklich, hub er jetzt an. Meister Michelangelo weiß, daß der Herr aus Spanien ein Maler ist, und wird sich schwerlich dazu verstehen, über seine Kunst zu reden. Ich glaube, am besten ist es, wenn der Herr sich irgendwo verbirgt, um ihm zuzuhören.

Es wäre vielleicht schwieriger als Sie denken, den Herrn aus Spanien hier vor den Blicken Michelangelo's zu verberzen, antwortete ich dem ehrwürdigen Manne mit einiger Bitterkeit. Denn wäre ich auch versteckt, er würde meine Anwesensheit vielleicht trotzem noch besser bemerken als Sie mich hier auf meinem Platze durch die Brille erkennen können. Lassen Sie ihn nur erst hier sein, ob ich nicht die Wahrheit gesagt habe.

Die Marquise und Lattantio lachten, ich für mein Theil aber stimmte nicht ein und ebensowenig Ambrosio, der sich daraus die gute Lehre hätte ziehen können, hinter mir etwas mehr als einen blohen Maler zu suchen.

Nach einigen Momenten der Stille Copfte es an die Kirchenthure. Seder fürchtete schon, es könnte jemand anders

als ber Meister sein, ber ganz unten am Monte Cavallo wohnte. Glücklicherweise aber tras ihn ber Diener der Marquise dicht bei San Silvestro. Michelangelo wollte zu den Thermen gehen und kam im Gespräch mit seinem Farbenreiber Urbino die esquilinische Straße herunter. So mußte er also gerade in die Falle laufen und war es, der an die Thüre Kopste.

Die Marquise erhob sich, um ihn zu empfangen. blieb eine Zeit lang stehen, bis sie ihn bat, sich zwischen ihr und Messer Lattantio niederzuseten. Hierauf begann sie zu sprechen. Unwillfürlich abelte sie biejenigen, zu benen sie sich wandte und ben Ort, wo sie sich befand. Mit einer Kunst, bie sich nicht beschreiben und nicht ahnen läßt, redete sie über dies und jenes. Sie that es mit eben so viel Geist als Grazie. Die Malerei berührte fie mit keiner Sylbe, nur um ben großen Runftler später um so ficherer zu fassen. Sie verfuhr dabei ganz wie ein Feldherr, der eine mit Gewalt nicht zu erstürmende Kestung zu überrumpeln sucht. Michel= angelo aber merkte ben Kunftgriff und bewachte die Mauern durch gut ausgestellte Schildwachen. Mit allerlei Contre= minen wußte er ihre Angriffe zu vereiteln, endlich aber blieb ihr bennoch der Sieg und wahrlich ich weiß nicht, wer ihr bier noch länger hätte Widerstand leiften sollen.

Es ist eine bekannte Sache, sagte sie, daß man jedesmal vollständig geschlagen wird, wenn man sich vermißt, Michelangelo in seinem eigenen Königreiche anzugreisen: in dem des Geistes und der Feinheit. Sie sehen, Messer Lattantio, es giebt nur ein Mittel ihn im Gespräche zu überwinden und zum Schweigen zu bringen, man muß ihm kurzab von Processen oder von der Malerei reden.

Setzt wandte er sich plötzlich zu mir mit erstaunter Miene. Verzeihen Sie, Meister Francesco, daß ich Sie nicht vorher gesehen habe, ich sah niemand als die Marquise. Aber, da es Gott fügt, daß Sie hier sind, so kommen Sie mir als mein College zu Hülfe.

Sie bringen eine zu vortreffliche Entschuldigung vor, erwiederte ich, als daß ich Ihnen nicht verzeihen müßte. Aber es scheint, als hätte die Frau Marquise mit ein und demselben Lichte zwei sehr verschiedene Effekte hervorgebracht, wie die Sonne, deren Strahlen zu gleicher Zeit das eine härten und das andere schmelzen. Ihr Anblick hat Sie blind gemacht, ich aber sehe und höre Sie mur deshalb, weil ich die Marquise sehe. Uedrigens weiß ich sehr wohl, daß ein Mann von Geist sich neben Ihrer Ercellenz beschäftigt genug fühlen muß, um noch sur seinen Nachbar Gedanken übrig zu haben. Und da dem so ist, brauche ich nun um so ungenirter die Rathschläge eines gewissen Priesters nicht zu befolgen.

Diese Replik erregte auf's neue das Lachen der Gesellsschaft. Fra Ambrosio stand auf, empfahl sich der Marquise, grüßte uns und ging. Er blieb für die Zukunft einer meiner besten Freunde. — Hiermit schließt das erste Capitel des Berichtes.

Ich mache noch auf Eins aufmerkfam, ehe ich mit dem zweiten beginne. Die Marquise hatte gesagt, man müsse mit Michelangelo von der Malerei oder von Processen sprechen. Das Wort "Process" wirft ein schlagendes Licht auf den Brief des Künstlers an Papst Paul III., worin er so weitsläuftig all sein von Ansang an erlittenes Unrecht auseinandersetzt. Er gehörte zu jenen genialen Naturen, welche durch ihren geistigen Reichthum fortwährend dem Praktischen entstemdet, von ihrer Gutmüthigkeit zu tausend Versprechungen verleitet und von den Menschen mißbraucht werden. Plötzlich bemerken sie, wohin sie gekommen sind, werden zornig und bestehen auf ihrem Rechte. Die Versäumnis des Praktischen tritt ihnen nun hinderlich entgegen. Alles soll jetzt sein, wie sie es ansehn, aber das stricte Recht will sich dem nicht

fügen. Michelangelo gesteht in einem seiner Briefe offen ein, er habe leider in seinen Angelegenheiten keine rechte Ordnung walten lassen. Gerade solche Geister, die ihrer eigentlichen Art nach vor jedem Rechtshandel Abscheu haben sollten, wollen mun die Gerichte am leidenschaftlichsten benutzen, um auch in den Augen der Geschäftsleute so rein zu erscheinen als sie ihrer innersten Ueberzeugung nach vor sich selber thun. Jener Brief, den man als das Machwerf eines unbekannten Verzeheidigers ansehen möchte, ist nichts als ein Ausbruch so erzegter Gesühle.

Reizend ist die Schilderung der Marquise, die sich der herrschaft so wohl bewuft ist, welche sie über Michelangelo ausübt, und fich ihrer Macht so grazios bedient. Die Freundschaft dieser beiden ist berühmt in der Geschichte. Vittoria stand in den Jahren, wo sich Freundschaft und Liebe nicht mehr gegenseitig ausschließen im Herzen einer Frau, sie vereinten sich in dem ihrigen zu einem schönen Gefühle, das gleich weit von Kälte und von der Leidenschaft entfernt ist. Ehr= hicht aber und leidenschaftliche Hingebung zugleich sprechen aus Michelangelo's Gedichten, die er an sie richtete. Ihre Briefe an ihn find noch vorhanden, ungedruckt, zu Florenz im Besitze ber Familie Buonarroti. Er beklagte sich, von ihr ge= trennt zu sein, er schrieb allzuoft, wie sie meinte, und beshalb bittet sie ihn einmal, seltener zu schreiben, benn seine Briefe ließen fie selbst am Abend ben Gottesbienft in ber Capelle der heiligen Catarina verfäumen, ihn aber müßten sie abhalten, Morgens zu rechter Zeit im Sanct Peter an die Arbeit zu gehen.

Daraus spricht ein solches Zutrauen auf ihren Freund, eine so hohe Würdigung seiner Liebe, daß ihm dieses Ab-wehren seines Herzens keine Entmuthigung, kein Abschied scheinen durfte. Niemals kam Vittoria nach Rom oder in die Umgegend der Stadt, ohne ihn aufzusuchen, oft kam sie

nur, um ihn zu sehen. Er aber bekannte offen, was er ihr verdankte, sie habe ihn umgeschaffen und neu gebildet.

Bittoria Colonna war im Jahre 1490 geboren. 1509 vermählte sie sich mit dem Marquese von Pescara, welcher sie oft allein ließ wenn er in den Krieg zog. Einsam sehnte sie sich nach ihm, und so entstanden ihre ersten Sonette. Sie hatten keine Kinder. In der Schlacht von Pavia wurde Pescara verwundet, Vittoria eilte zu ihm, sand ihn aber nicht mehr unter den Lebenden. Elemens der Siebente verhinderte sie damals in ein Kloster zu treten. Sie kehrte nach Ischia zurück, von wo sie 1536 wieder nach Rom kam und damals Michelangelo zuerst kennen lernte.

Sie war damals sechsundvierzig Jahre alt, Michelangelo zweiundsechszig. Doch wie er als ein Mann baftand, beffen Jugend nichts mit der Zahl seiner Sahre zu thun hatte, so scheint Vittoria's Schönheit unvergänglich gewesen zu sein. Biele Portraits tragen ihren Namen, allein keins ift mit gultigen Belegen als ächt nachzuweisen. Ihr weiches Hagr foll einen röthlich = goldenen Schimmer gehabt haben. Gedichte, bie zu ihrem Lobe gefchrieben wurden, preisen seine Schonheit. Denkt man fich hierzu die vornehme Geftalt, das fürst= liche Benehmen, den Ruhm, mit dem sie ihre Gedichte und ihre Familie umgaben, und alles dies verschleiert gleichsam von der Resignation auf ein weltliches Leben, ohne deshalb eine Ahnung jenes falschen Glaubens, daß die Hingabe an bas Göttliche die Verachtung bes Schönen und Großen verlange, so steht eine Frau vor unsern Augen, deren Tod wohl einen Mann wie Michelangelo finnlos vor Schmerz machen konnte. Condivi erzählt, wie er verzweifelnd an ihrem Todtenbette stand. Sie starb 1547. Es reue ihn nichts weiter, fagte er noch in hohem Alter, als daß er fie damals nicht auf die Stirn gefüßt habe, statt nur ihre Sand zu kuffen. Vittoria's Verlust war für sein Alter, was der Fall von Flo-

renz für seine männlichen Jahre war, ein ungeheurer Abschnitt. - Bon feinen Gebichten tragen nur einige die Bezeichnung, daß sie an Bittoria gerichtet sind. Bei vielen aber ist ber Inhalt ein Zeugniß, daß er fie in Gedanken an fie nieberichrieb. Aus ihren Briefen geht hervor, daß er zum Beipiel das Sonett, welches beginnt carico d'anni e di peccati pieno, ihr nach Viterbo sandte. Es scheint mir sehr natür= lich, daß bei den tiefften, leidenschaftlichsten ihr Name verschwiegen ift. Er liebte fie mit ganzer Seele. Man hat geglaubt, fein Verhältniß zu ihr ftande idealer da, wenn man den Beweiß lieferte, es habe mur eine sogenannte geiftige Liebe von ihm zu ihr gewaltet, entspringend aus einer gleichsam religiösen Vereinigung ihrer Herzen. Dem widerspricht die Natur des Mannes, scheint mir. Burde doch Goethe in hohem Alter noch von der Schönheit eines Mädchens in eine Leidenschaft gestürzt, die ihn zu den glühendsten Versen hinriß. Michelangelo's Gedichte, in benen er die Liebe anklagt, daß sie ihn in so späten Jahren noch so gewaltig ergreife, bedurfen keiner kunftlichen Erklärung, laffen fich nicht von ber Erde in die Wolfen versetzen. Er liebte Bittoria, sie ge= stattete ihm, es ihr zu sagen, aber sie verhehlte ihm zu glei= der Zeit nicht, daß fie niemals ben Schleier wieder ablegen wurde, den sie nach dem Tode ihres Gemahls für immer ge= nommen hatte. Wollten wir das Verhältniß anders auffassen, 10 waren eine Menge seiner Gedichte unverständlich, die, wenn wir fie natürlich nehmen, so klar seine Gefühle aussprechen.

Ich will hier eins erwähnen, das mich immer gerührt hat. Nicht weil es eine ungestümere Sehnsucht erfüllt, sondern weil dasselbe in ruhigem und resignirtem Tone die zarteste, geistigste Schmeichelei enthält, welche in diesem Falle mur gesagt werden konnte. Er nuß mit Vittoria über das Aller gesprochen haben und wie mit den Jahren die Schönkeit verginge. Zum Trost sandte er ihr darauf ein Sonett, das ich in Prosa wiedergebe.

Damit auch kunftig Deine Schönheit auf Erden sei, Aber im Besitze einer Frau, die sich gnädiger erweist als Du, und weniger strenge,

Glaube ich, daß die Natur all Deine Reize zurückfordert Und ihnen besiehlt, Dich allmählig zu verlassen. Sie aber nimmt sie, und mit Deinem himmlischen Antlige Beschenkt sie im Himmel eine liebliche Gestalt, Und Amor bemüht sich mit großen Sorgen Ein mitleidvolles Herz in sie zu senken. Und er nimmt meine Seufzer alle zusammen, Und meine Thränen sammelt er auf und giebt sie dem, Der jene lieben wird, wie ich Dich liebe. Und glücklicher als ich wird er ihr vielleicht Mit den Schmerzen, die ich dulbete, das Herz rühren, Und sie ihm die Gunst gewähren, die mir versagt blieb.

Hier noch eins von denen, die er auf ihren Tod dichtete;

Als sie, zu der sich meine Wünsche sehnen Hinwegging, weil der Himmel so gewaltet, Stand die Natur, die Schönres nie gestaltet, Beschämt, und wer Dich sah, der weinte Thränen.

Wo weilst Du nun? Ach wie vernichtet sanken Die hoffnungsvollen Träume plötzlich nieder, Nun hat die Erde Deine reinen Glieder, Der Himmel Deine heiligen Gedanken.

Tod war Dein Loos, denn sterblich nur vermag Das Göttliche zu uns herabzusteigen; Doch nur was sterblich hat der Tod vernichtet!

Du lebst! Es glanzt Dein Ruhm im lichten Tag, Und ewig unverhüllt wird er sich zeigen In dem was Du gewirkt hast und gedichtet.

Michelangelo's Gedichte wurden nicht gedruckt so lange

er lebte, einzelne ausgenommen, deren sich seine Freunde bemächtigten. Nur noch einen Bers will ich anführen. Er arbeitete für Vittoria ein Crucifix, das er ihr schenkte, und schrieb die Worte darunter:

non ci si pensa quanto sangue costa.

Unter ihren Gedichten habe ich keins gefunden, das an Michelsangelo gerichtet sein könnte.

Bir lassen Meister Francesco weiter berichten.

Seine Heiligkeit, begann die Marquise, hat die Gnade gehabt, mir den Bau eines Frauenklosters zu gestatten. Ich will es hier ganz in der Nähe am Abhange des Monte Cavallo errichten, da, wo die Ruinen des alten Porticus stehn, von dem herab Nero die Feuersbrunst der Stadt mit ansah, wie erzählt wird. Die Schritte frommer Frauen sollen die letzte Spur des bösen Menschen auslöschen. Ich weiß nicht, Michelangelo, in welchen Verhältnissen ich den Bau soll aufführen lassen, auch nicht, auf welche Seite man am besten den Eingang legt. Wäre es eine Unmöglichkeit, die neuen Constructionen mit den vorhandenen alten Werken so zu verbinden, daß diese noch ihre guten Dienste leisteten?

Gewiß, erwiederte er, der verfallene Porticus könnte als Glodenthurm benutzt werden. Er anwortete so ernsthaft und mit so großer Sicherheit, daß Messer Lattantio eine Bemerkung darüber nicht unterdrücken konnte. Der große Künstler fügte num hinzu: Ew. Ercellenz kann das Kloster an jener Stelle auf das passendste erbauen lassen, und wenn wir fortgehen, wollen wir einen kleinen Umweg dahin machen, vielleicht kommen und an Ort und Stelle noch einige brauchdare Gedanken.

Ich hatte nicht den Muth, es Ihnen vorzuschlagen, sagte Bittoria, doch ich sehe wohl, das Wort des Herrn: deponit potentes et exaltavit humiles, soll überall eine Wahrheit bleiben. Ueberdies haben Sie die so verdienstliche Art und Beise, sich freigiebig zu zeigen mit Ihrer Weisheit, wo andere

mit ihrer Unwissenheit verschwenderisch sind. Deshalb stellen Shre Vreunde auch Ihren Charakter höher als Ihre Werke, und die, welche Sie nicht persönlich kennen gelernt haben, schäßen nur das weniger verdienstliche an Ihnen, Ihre Werke nämlich. Bas mich betrifft, so scheint mir auch das großen Lobes würdig, daß Sie so vortresslich etwas zum Abschluß bringen, unnügen Gesprächen aus dem Wege gehen und sovielen Fürsten, welche Arbeiten von Ihrer Hand zu besigen begehren, die Vitte abschlagen, damit Ihr ganzes Thun und Arbeiten einst wie ein einziges vollendetes Werk dasstehe.

Madonna, antwortete Michelangelo, Sie theilen mir mehr zu als ich vielleicht verdiene. Aber da Sie mich einmal darauf bringen, erlauben Sie, daß ich in meinem Namen und in dem anderer Künstler, deren Charafter dem meinigen ähnelt, wie Meister Francesco, einen Theil des Publikums bei Ihnen verklage. Von unzähligen falichen Gerüchten, welche über bas Leben ausgezeichneter Meister verbreitet werben, findet keines so williges Gebor, als daß diese Männer bizarr in ihrem Benehmen und, wenn man ihre Bekanntschaft machen wolle, abstoßend und ungesellig seien. Und sie sind boch weiter nichts, als sehr natürlich in ihrem Auftreten. Alberne Menschen jedoch — ich rede hier nicht von den wenigen, die vernünftiger urtheilen - halten fie für launenhaft und fantaftisch. Nichts liegt dem Charafter großer Kunftler ferner, als solch ein Borwurf. Ich gebe zu, daß sich gewisse Eigenthümlichkeiten ber Maler nur da entwickeln können, wo eine Malerei eriftirt, b. h. in wenigen Ländern, wie in Italien, wo die Bolltom= menheit hierin zu Sause ist, mussige Leute aber haben mahrlich Unrecht, wenn fie von einem Runftler, der in feine Arbeiten vertieft ist, verlangen, er solle ihrethalben seine kost= bare Zeit mit leeren Complimenten vergeuden. Weniae ae= nug treiben ihre Malerei gewiffenhaft; die aber, welche einen Mann, deffen höchstes Ziel ift, seine Arbeit auf bas forg-

jamste zu vollenden, deshalb anklagen wollen, versäumen in boherem Grade ihre Pflicht, als die Künftler, welche keine Rud= sicht darauf nehmen. Sind große Künstler zu Zeiten wirklich jo in ihrem Betragen, daß fich nichts mit ihnen anfangen läßt, so ift das nicht, weil sie stolz sind, sondern weil sie nur sehr selten bei andern wahres Verständniß antreffen, ober weil sie ihren überlegenen Geift nicht burch unnütze Gespräche mit solchen Leuten erniedrigen wollen, welche nichts zu thun haben und sie nur aus ihrem beständigen tiefen Nachbenken heraus-3ch kann Ew. Ercellenz versichern, daß selbst Seine heiligkeit mir manchmal langweilig und zur Last wird, wenn er mir mit ber Frage kommt, warum ich mich nicht öfter im Batifan sehen ließe. Wo es sich um Nebendinge handelt, glaube ich ihm mehr zu nützen wenn ich zu Hause bleibe, als wenn ich bei ihm erscheine. Da sage ich ihm dann ohne Umschweife, ich zoge vor, nach meiner Weise für ihn thätig zu sein, als den langen Tag über bei ihm zu ftehn, wie es viele andere machen.

Glücklicher Michelangelo, rief ich hier aus, von allen Fürsten verstehen es die Papste allein, diese Sünde mit nachsichtigem Auge anzusehn.

Gerade solche Sünden sollten die Fürsten am ersten vergeben, nahm er von neuem das Wort; dann nach einer Weile sügte er hinzu, ich darf sogar behaupten, daß die gewichtigen Dinge, mit denen ich beschäftigt bin, mir eine so große Frei-heit gegeben haben, daß ich im Gespräche mit dem Papste, ohne daran zu denken, diesen Filzhut aussehe und mich ganz ungenirt mit Seiner Heiligkeit unterhalte. Das ist für ihn indessen durchaus kein Grund, mich hinrichten zu lassen, sondern er läßt mich im Gegentheil leben wie es mir beliebt, und gerade in solchen Momenten ist mein Geist am eifrigsten, ihm zu dienen. Sollte freilich Jemand so verrückt sein, sich in eine künstliche Einsamkeit zu versehen und, weil er darin

einen Genuß findet allein zu sein, seine Freunde zu verlieren und alle Welt gegen fich aufzubringen, so hatten fie ein Recht, beshalb zu schelten, handle ich aber so aus natürlichem Ge= fühle und weil ich von meinem Handwerke dazu gezwungen bin oder weil mein Charafter alle gemachte Höflichkeit nicht vertragen kann, so ware es die größte Ungerechtigkeit, mich nicht gewähren zu lassen, zumal da ich nichts von den andern Bas fordert die Belt, soll man sich an ihrem leeren Zeitvertreibe betheiligen? Weiß sie nicht, daß es Wiffenschaften giebt, welche einen Menschen ganz und gar in Un= spruch nehmen, ohne auch nur dem kleinsten Theile seines Geistes die Freiheit zu lassen, sich in diese Zeittodtschlägereien hineinzubegeben? Hätte er, wie ihr, nichts zu thun, meinet= wegen, dann möge er des Todes sterben wenn er nicht eure Etiquette und Ceremonien beobachtet; aber ihr sucht ihn nur deshalb, um euch selber eine Ehre anzuthun und es macht euch das innigste Vergnügen, daß er ein Mann ist, an den Vählte und Kaiser das Wort richten. Ich jage, der Künstler, dem daran liegt, den Anforderungen des unwissenden Volkes mehr als denen seiner Kunft ein Genüge zu thun, dessen personliches Wesen teine Eigenthumlichkeit, feine Seltsamkeit an sich hat, der nicht wenigstens im Geruche von dergleichen steht, ein solcher Künstler wird niemals eine superieure Natur sein. Schwerfällige, gewöhnliche Menschen findet man auch ohne Laterne an jeder Straßenecke durch die ganze Welt im Ueberfluft.

Hier schwieg Michelangelo und die Marquise nahm das Wort. Wenn die Freunde von denen Sie reden, noch wenigstens etwas von jenen Freunden des Alterthums an sich hätten, so wäre das Uebel eher zu ertragen. Als Apelles einmal in bedrängter Lage und krank war, besuchte ihn Agesilas und legte ihm heimlich eine Summe Geld unter das Kopffissen. Seine alte Magd stand wie starr da, als sie hernach das Geld fand, er aber sagte lächelnd, das hat kein anderer als

Agefilas gethan, darüber brauchst du dich gar nicht zu verwundern.

Ich schalte hier ein, daß Michelangelo nicht reich war, aber auch nicht das Gegentheil. Er hatte stets eine Fülle von Aufträgen und empfing große Summen dafür. Für sein jüngstes Gericht allein eine jährliche Rente von ziemslichem Belang.

Lattantio gab nun gleichfalls feine Gedanken zum beften. Die großen Maler, fagte er, wurden mit keinem andern Sterblichen tauschen wollen. In ihrer Größe genügt ihnen ein geringer Gewinn, den fie aus ihrer Runft ziehn. Das Genie eines großen Malers weiß, wie leer das Dasein und die Vergnugungen der reichen Leute sind, die sich für allein mächtig halten und beren Namen mit ihnen selbst aus der Welt geht. ohne daß ihnen auch nur eine Ahnung der Dinge aufgegangen ware, die für den Menschen der Erkenntniß und der Beherzigung am würdigften sind. Solche Menschen haben gar nicht gelebt. So viel Schätze sie auch gesammelt haben, bas Genie erwirbt sich einen unsterblichen Namen burch seine Werke. Das Glück der Welt ist weder im Ganzen noch im Einzelnen wünschenswerth, deshalb eben hat das Genie por sich selber die größte Achtung, daß es Wege einschlägt, die fich den Wünschen mittelmäßiger Geister nicht eröffnen, weil diese sie gar nicht zu sehn vermöchten. Ein Serricher kann auf den Befit seines Reiches weniger stolz sein, als der Maler auf die Macht, ein einziges auch nur von den geschaffenen Berken Gottes nachzubilden. Es ist jenem nicht leichter einen furchtbaren Feind zu überwinden, als diesem, eine Arbeit hinzustellen, welche völlig seiner Idee entspricht. Kaiser Mari= milian, als er einen zum Tode verurtheilten Maler begnabigte, sprach die benkwürdigen Borte, Grafen und Herzöge kann ich machen, Gott allein kann einen ausgezeichneten Kunstler machen.

Geben Sie mir einen Rath, Meffer Lattantio, sagte bie

Marquise als er geendet. Soll ich Michelangelo bitten, meine Gedanken über die Malerei ein wenig aufzuklären? Denn um uns zu beweisen, daß große Männer vernünftig und nicht in seltsamen Launen befangen sind, wird er uns hossentlich keinen bösen Streich spielen, was er sonst wohl im Stande gewesen wäre.

Madonna, antwortete Lattantio, Meister Michelangelo muß hier durchaus eine Ausnahme zu Gunsten Ew. Erscellenz machen und uns seine Gedanken preisgeben, die er übrigens mit soviel Recht vor der Welt verborgen hält.

Ew. Ercellenz, antwortete Michelangelo, hat nur zu befehlen. Bas ihr würdig erscheint, ihr zu Füßen gelegt zu werden: sie wird mich gehorsam sinden.

Lächelnd fuhr Vittoria nun fort, da wir gerade bei diesen Dingen sind, möchte ich wohl wissen, was Sie über die niederländische Malerei denken, denn sie scheint mir frömmere Wege zu gehn als die unsrige.

Michelangelo beginnt sich nun auszusprechen. Was er sagt, ist in allem schön und richtig, da jedoch das Buch des Grafen Raczynskh überall zu haben ist, hebe ich nur noch einige Sätze hervor.

Die gute Malerei, sagt er, ist ebel und fromm an sich, benn eine keusche Seele erhebt nichts mehr, regt nichts mehr zur Frömmigkeit an, als das mühsame Streben nach Bollendung. Sie streift an das Göttlite und vereinigt sich mit ihm. Die gute Malerei ist nur eine Nachsormung seiner Vollkommenheiten, ein Schatten seiner Walerei, eine Musik, eine Melodie; und nur ein sehr lebendiges Verständniß kann überhaupt sühlen, wie groß hier die Arbeit sei. Deshalb wird sie so selten erreicht und so selten hervorgebracht.

Er geht nun die Malerei in den verschiedenen Ländern und die Kunstwerke Italiens durch, jedes Wort ist schlagend, und die Lectüre des ganzen Berichtes, von dem ich hier nur einen kleinen Abschnitt mittheile, gewiß jedem Kunftfreunde von Bichtigkeit.

Den letzten Satz finde ich besonders schön. Die Marquise, dies wird aus dem Folgenden noch klarer, hält sich trotz der Höhe ührer Anschauungen ächt dilettantisch mehr an den dargestellten Gegenstand. Ihr ist ein frommes Gemälde eins, das einen heiligen Gegenstand darstellt, ihm eins, das der Maler in frommer Hingebung an die Schönheit der Natur geschaffen hat. Nur ein Künstler kann fühlen, worin beim Arbeiten die Frömmigkeit liegt. Er kann eine Blume in der Hand der Maria mit derselben Berehrung Gottes malen als ihr Antlitz, und wer einen leidenden Christus mit gramzerdrücken Augen und verschwollenen Stirnmuskeln malt, ist oft unendlich weiter von dem Göttlichen entsernt als ein anderer, der in Bescheidenheit dem Portrait eines Kindes den Hauch der Unschuld zu geben weiß, die er erkannt hat und tief empfindet.

Ein Zug der Kindlichkeit liegt in allem, was Michelsangelo that. Auch darin gleicht er wieder Beethoven, der hartnäckig, wie ein Löwe, keinen Widerstand dulbete und sich dennoch so sanstmüthig seinem Schicksal fügte, das ihn mißshandelte.

Die Trauer um ein vergeubetes Leben spricht sich erschütternd in seinen Gebichten aus. Stets erneut sich die Klage um die unnütz verlorenen Jahre, und jenen von Anfang an und von den größten Geistern wiederholten Ausspruch: der ist am glücklichsten, der bei der Geburt dem Tode am nächsten ist, macht er zum Schlusse eines der vielen Sonette, in die er seine Verzweislung ausgießt.

Beh mir, weh mir, wenn ich gedenke Meiner hingeschwundenen Jahre, und finde keinen Unter so vielen Tagen, nicht einen der mein war. Hossnungen, die mich betrogen, vergebliche Sehnsucht, Thränen, Liebe, feurige Gluth und Seufzer, (Neu ist mir nichts von dem, was die Menschen verblendet) Hielten mich fest; und nun erkenn' ich's und lern' es; Und vom Guten und Wahren ewig geschieden, Geh' ich fort von Tage zu Tage weiter; Immer höher wachsen die Schatten, tiefer Sinkt mir die Sonne, Und bald sink' ich zu Boden matt und kraftlos. —

Das mag er nach Vittoria's Tode gedichtet haben. fühlt, daß er nun völlig einsam war. Doch während das tief in seiner Seele lag, blieb er unter den Runftlern der alte Herrscher und führte seine Arbeiten traftvoll weiter. nahmen einen immer größeren Umfang an. 1546 ftarb San Gallo und Michelangelo erhielt an seiner statt die oberfte Leitung des Baues von Sanct Peter. Zuerft macht er Ausflüchte, er sei kein Architekt, endlich aber, als der Papst nicht mehr bat sondern befahl, trat er das Amt an. Dr. Guhl theilt die darauf bezüglichen Briefe mit. In ihnen läßt Michelangelo seinem alten Feinde Bramante volle Gerechtigkeit zu Theil werden. Außer dieser Thätigkeit, außer seiner Ma= lerei, seiner Bildhauerei, ist er überall beschäftigt, wo es zu Thore, Kirchen, Brüden, Befestigungen, Pabauen aiebt. läste werden nach seinen Angaben errichtet. Cosmo von De= dici, Herzog von Toskana, der sich vergebens bemühte, ben großen Mann in sein Vaterland zurückzuziehen, unternahm keinen bedeutenden Bau, ohne ihm die Plane vorgelegt zu haben. Einmal, im Jahre 1555, als Giulio der Dritte (Paul des Dritten Nachfolger) gestorben war, und Marcellus gewählt wurde, schien Michelangelo geneigt, Rom mit Florenz zu vertauschen, allein der bald eintretende Tod biefes Papstes und die Bahl Paul des Vierten anderte seine Ent= schlüsse. Er blieb an der Spite der begonnenen Arbeiten, und follte im folgenden Jahre ichon Rom befestigen helfen,

1

weil man einen Ueberfall der Spanier fürchtete. Als das panische Heer dann wirklich heranrückte, floh Michelangelo in's Gebirge von Spoleto, wo er seinem Briefe an Vasari zusolge viel "Bergnügen aber auch großes Ungemach und große Ausgaben hatte."

Bon seinen Werken zu reben, wurde fur mich einen Sim haben, wenn ich in Rom ober Florenz schriebe, ober für ein Publikum, welches dort zu Hause ist. Ich bin es selbst mur in sehr geringem Maße. Aus ben Mittheilungen Basari's allein aber könnte sich auch derjenige, der keine Idee von der Bedeutung dieser Städte an sich und von ihrer Blüthe zu Michelangelo's Zeit hat, bennoch einen Begriff wenigstens da= von machen, daß seine Thätigkeit die Grenzen weit überschritt, in denen sich heute ein großer Maler oder Baumeister be= wegt. Wir fanden etwa einen Vergleich, wenn wir den heutigen Wirkungstreis der großen englischen Ingenieure dem seinen gegenüberstellten. Seute aber ift bas' hochste Biel ber Menschheit, welche baut und arbeitet, aus dem Geiste des Materials heraus zu bauen und in großartiger Einfachbeit das Ungeheure zu construiren, damals fügte sich das Material bem Geifte des Menschen. Kur uns haben jene Bauten einen Anflug von colossaler Spielerei. Aber es werden wieder Zei= ten kommen, wo man so benken und arbeiten wird. Damals verlangte man Schönheit, Pracht, geschmackvolle Größe. Man schmückte die Paläfte mit grandiofen Façaden, man becorirte in ungeheurem Maßstabe. Cosmo ließ seinen ganzen Palast, bis in die geringsten Details, nachbilden und das Modell nach Rom senden, nur damit Michelangelo ein Auge darauf würfe und alles gut heißen möchte. Als der Herzog dann selbst nach Rom kam, besuchte er ihn und ließ ihn neben sich niedersitzen. Michelangelo hatte sich in diesen letzten Zeiten über den Verluft der florentinischen Freiheit äußerlich schein= bar beruhigt.

Cosmo liebte und ehrte ihn, mag auch die Eitelkeit ihr

Theil daran gehabt haben. Wenn ein Fürst an Goethe Orben schickte, wenn er heute humboldt becorirt, so ift die Ehre gleich auf beiden Seiten. Bir haben gemug Andeutungen, aus denen die Höhe hervorgeht, auf die man Michelangelo stellte. Aber Reid und Feindschaft hefteten sich bis zuletzt an seine Fersen. Unter Paul IV. trat Pirro Ligorio unter Die Bahl berer, die am Sankt Peter beschäftigt waren. Dieser fagte ganz laut, Michelangelo sei kindisch geworden, so daß bieser alles aufgeben und nach Florenz gehen wollte. aus dem Jahre 1560 haben wir einen Brief an den Cardinal bi Carpi, worin sich der sechsundachtzigjährige Greis über die Aeußerung beklagt, als thate er seine Schuldigkeit nicht und in der bittersten Beise um seine Entlassung bittet. Er besaß nicht den Gleichmuth Goethe's, den ebenfalls fortwährend der Spott und Neid unfähiger Menschen begleitete, aber Goethe stand nicht auf dem Flecke, auf dem jener stand. Goethe repräsentirte gleichsam privatim die deutsche Litteratur und Bilbung seiner Zeit, geflissentlich als ein Mann welcher außer= halb der Dinge steht, Michelangelo repräsentirte der Welt und dem Papste gegenüber die achte Kunft, unablässig praktisch be= ichaftiat und stets von einem Kreise neuer Schüler umgeben, die sich mit jugendlicher Liebe an ihn anschlossen wie er sich ihnen. Er wußte genau von sich selber, wie hoch er ftand. Er hatte es erfahren. Die Papfte, ber Raifer, ber König von Frankreich, der Sultan, Benedig, Florenz, alle wollten fie ihn für sich besitzen. Alles gelang ihm, aber er kannte den Preis, um den es so weit gekommen war. gesammte Runft seiner Zeit fühlte in ihm ihren Lebens= nerv, mit der uneigenmütigsten Liebe gab er sich den Menschen hin, er hatte Muth und Lust und die Kraft, zu ge= währen was man von ihm verlangte, wenn dann einzelne, bie er übertraf und überblickte, ihm, der sich Felsen aus dem Wege geschoben hatte, Steine unter die Füße marfen, nicht,

1

1

1

:

1

3

j.

um ihn aufzuhalten, nur um sich selbst für einen Augenblick bemerklich zu machen, wenn ihn das zu Zeiten außer sich brachte, so sinden wir seinen Unmuth sehr natürlich, zumal bei einem zornigen ausbrausenden Naturell.

Nur noch zwei Briefe will ich hier erwähnen. An Basarischreibt er 1556 über den Tod Urbino's, welcher in den florentinischen harten Zeiten als ganz junger Mensch in seine Dienste trat und dei ihm blied. Auch Cellini spricht von ihm und seiner ungestümen Anhänglichkeit an den Meister. Er thut es da, wo er von seiner vergeblichen Sendung an Michelangelo erzählt, den er im Auftrage Cosmo's nach Florenz locken sollte. Michelangelo war außer sich über den Tod dieses Dieners. Obgleich er selber alt und kränklich war, psseze er ihn und blied die Nächte über in seinen Kleidern an dem Bette sigen, in dem er krank lag.

Sechsundzwanzig Jahre hatte ich ihn bei mir, schreibt er, und kand einen unschätzbar treuen Menschen an ihm. Und nun, da ich ihn reich gemacht habe und in ihm die Stütze und die Zuflucht meines Alters zu sinden hosste, ist mir keine andere Hossnung geblieben, als ihn im Paradiese wiederzusehn. Daß dies aber geschehen werde, hat und Gott durch den seligen Tod gezeigt, den er ihn hat sterben lassen, denn was ihn am meisten betrübte, war nicht, daß er sterben sollte, sondern daß er mich in dieser verrätherischen Welt mit so viel Kummer allein zurücklassen mußte. Aber der größte Theil meines Selbst ist mit ihm fortgegangen, und es bleibt mir nichts als unendliches Elend übrig.

Der andere Brief ist aus dem folgenden Sahre und an Urbino's Wittwe gerichtet, die er zu Frieden redet, da sie sich auf einige seiner Anordnungen hin die Beleidigte zu spielen berechtigt glaubte. Michelangelo geht in die Details ihrer Hauslichkeit ein und versetzt sich ganz auf ihren Standpunkt,

um ihr verständlich zu sein. Er war der Pathe ihrer beiden Söhne. Er schrieb folgendermaßen:

Ich merkte es wohl, daß du böse auf mich warest, aber ich wußte den Grund nicht. Aus deinem letten Briefe glaube ich nun das Warum herausgelesen zu haben. Als du mir die Käse schieft, schriebst du dabei, du hättest mir noch andere Gegenstände schiesen wollen, aber die Taschentücher seien noch nicht fertig gewesen, und ich, damit du nicht durch mich in Unkosten kämest, antwortete dir, du möchtest mir nun nichts weiter schiesen, sondern dir lieber von mir etwas ausbitten, damit würdest du mir die größte Freude machen, denn du konntest ja wissen oder vielmehr du hattest die Beweise davon in Händen, wie sehr ich den seligen Urbino, auch wenn er todt ist, noch immer liebe, und wie alles, was mit ihm zusammenhängt mir am Herzen liegt.

Du willst hierherkommen oder mir den kleinen Michel= angelo schicken, was dies beides anbelangt, so muß ich dir schreiben, wie es bei mir im Sause aussieht. Michelangelo hierher zu bringen, kann ich dir nicht wohl rathen, da ich weder Krauen im Hause noch überhaupt einen Haushalt habe. und das Kind ift noch in zu zartem Alter, und es könnte daraus Aerger und Ungluck entstehen, dann aber kommt das noch hinzu, daß der Herzog von Florenz seit einem Monat etwa. Seine Gnaden, mich mit aller Gewalt wieder nach Florenz haben will, wo er mir die allergrößten Anerbietungen macht. Ich habe ihn nun um eine kleine Frift gebeten, da= mit ich hier alles in Ordnung bringen kann und den Bau von Sanct Peter in gutem Zustande zurücklasse, so bag ich wohl noch den Sommer über hierbleiben werde, um alle meine Angelegenheiten zu beendigen, wie denn auch die eurigen, euer angelegtes Geld betreffend. Im Berbst ziehe ich bann für immer nach Florenz, da ich alt bin und keine Zeit habe, nach Rom zurückzukehren. Ich komme dann bei euch durch, und wenn ihr mir den Michelangelo mitgebt, so will ich ihn in

Florenz mit größerer Liebe halten als den Sohn meines Reffen Lionardo, und ihn lernen lassen, was ihn, wie ich weiß, sein Bater lernen lassen wollte. Gestern den 27. März empfing ich euren letzten Brief.

Michelangelo

in Rom.

Seine Briefe find, wie man zu fagen pflegt, nur so bingeschrieben, dieser jedoch hat vor vielen andern einen un= gezwungenen Ausbruck. Michelangelo schrieb wie er bachte, eins nach dem andern, ohne vorher bedachte Disposition. Ueberall, wo es darauf ankam, eine Meinung abzugeben, sagte er sie einfach und wahrhaftig heraus, oft jedoch so wahr, daß sie den Menschen unerträglich ward. Er sah scharf und urtheilte wie er fah. Er scheint barin kein Mitleid gekannt zu haben. "Es ist mahrlich eine Pieta, beine Pieta anzusehn," sagte er zu einem Bildhauer. "Welbe beinem Bater, die lebendigen Gestalten, die er mache, seien besser als seine gemalten," ließ er dem Francesco Francia durch beffen Sohn, einen schönen Anaben, zukommen. "Tizian hat eine gute Farbe, kann aber nicht zeichnen", bemerkte er ohne Rückhalt, als der Benetianer in Rom war und er ihn besucht hatte. Dagegen rief er vor den großen Bronzethüren des Ghiberti aus: "diese Thüren verbienten die Thuren bes Paradieses zu sein!" Mittelmäßige Menschen, die gar mit ihm zu wetteifern versuchten, besiegte er unbarmbergig; die vornehmften wie die geringsten behan= belte er barin ebenso streng als sich selber, benn seine eigenen Berke kritisirte er am schonungslosesten. All diese Schärfe seines Urtheils hatte burch seinen eblen Charafter, burch seine Uneigennützigkeit ausgeglichen werden können, durch sein gewissenhaftes Verschmähen äußerlicher Ehre, allein es kam et= was hinzu: er sprach sich nicht nur mit rücksichtsloser Wahr= beit aus, sondern er gab seinen Sätzen oft eine ironische Bendung, er ließ die Menschen fühlen, daß er ihnen nicht allein durch seine Kunft, sondern auch im Geiste überlegen war. Das vergiebt Niemand. Hierdurch hat er sich sein

Lebelang so vielen Haß zugezogen. Denn der beleidigte halt sich mit verwundetem Stolze stets nur an das eine Wort und benkt nicht an ben Sinn bes ganzen Ausspruches, ober baran, daß nur die Sache und nicht seine Person gemeint war. Und was das ärgste war, seine Bemerkungen blieben feine beißenden Spielereien, die man vergißt, fondern Bahrbeiten, die einen Menschen zu Boben schlagen. fagte: bu verstehst nichts von der Malerei, so vernichtete er ben, welchen es betraf. Er verftand keinen Spaß in seinem Handwerk. Als er die Dede ber Sistina malte und sich dabei von andern Malern helfen ließ, traf er ohne Umftande eine Auswahl zwischen benen, die er brauchen konnte, und benen, die nicht fähig genug waren. Diese wies er zuruck. Endlich schickte er sie alle miteinander fort und malte allein. Er hatte nur eine Rücksicht: die auf seine Arbeit.

So sehr sein Charatter jedoch zum Ernst neigte, so sehr er nur das Ibeale anerkannte, — dies ging so weit, daß er felten ober nie ein Portrait machen wollte, weil ihm die Nachahmung einer Individualität zu geringe Arbeit schien so hatte er im Umgange boch nicht bas Wesen eines finstern Philosophen. Es scheint sich da eine sehr natürliche Kehrseite gezeigt zu haben; er hatte an Gesang, Saitenspiel und luftiger Gesellschaft seine Freude, lachte von Berzen über das Lächerliche und war nicht bloß ironisch, sondern oft von gutmuthigem Wit in seinen Gesprächen. Sein Charafter hat etwas berb beutsches an sich, er hatte Humor; dies Wort, das von ben Romanen kaum verstanden wird, paßt entschieden auf ihn in mancher hinsicht. In einem seiner Sonette beschreibt er ausgelassen humoristisch, wie er auf dem Ruden liegend an der Dede der sistinischen Kapelle malt, welche komische Figur er dabei abgebe; wir haben eine Reihe Ottaven von ihm, eine ironische Liebeserklärung enthaltend, worin er durch alle möglichen Vergleiche darstellt, wie die Geliebte ihm im Herzen sitze und nicht wieder heraus könne. Ganz naiv, als

batte fie ein unschuldiger alter Maler aus Deutschland gemacht, ift die Composition, welche den Raub des Ganymed barftellt. Ein Abler trägt ben Jüngling empor und ist schon boch mit ihm in den Lüften, unten auf der Erde aber ist sein treuer Hund zurückgeblieben, sitt da, blickt ihm nach und heult mit dem Ausbrucke der Berwunderung und Angst jammerlich zum himmel auf. Bafari erzählt eine Menge kleiner Geichichten von ihm, beren Pointe allein in ihrer harmlosen Laune liegt, und aus benen man deutlich fieht, daß Michelangelo ein Leben führte, das einfach und natürlich, etwa dem gleich war, was man in München und Duffelborf unter einem ächten Künftlerleben versteht, wenn davon die Rede ift. Dabei war er aber ein Mann, der Niemand über sich erkannte als ben Papft, und dieser behandelte ihn fast wie seinesgleichen. Er hatte wie Diogenes fagen können: "geh mir ein wenig aus ber Sonne", und ber, bem er es gesagt hatte, ware zur Seite getreten als sei die Bitte ganz in der Ordnung. immer Naturen, die die seinige begreifen konnten.

Sein Jahrhundert war groß und jugendlich. Betrachten wir sein langes Leben, die Anzahl und die Dimensionen seiner Berke, seine äußeren und seine inneren Schickfale, ben Anfang und das Ende seiner Laufbahn, so muffen wir sagen, daß in ihm ein Mann auftrat, der für eine gewaltige Laufbahn ausgerüftet ein Feld fand, das seiner Schritte würdig mar, Menschen, die ihn liebten und verftanden, Fürsten die ihn ehrten und benutzten, Ereignisse, durch welche jede Faser seiner Seele ausgebildet murbe. Dies Zusammentreffen einer großen Zeit mit einem großen Genius ift ein seltenes Glück; wurde heute ein Mann geboren mit den gleichen Anlagen, mit so ungestümer Macht, er fande nichts von bem, was jener gefunden Niemand weiß freilich, was geschehn wird und ge-Man denkt an Parallelen wenn man so urichehn könnte. theilt. Sagen wir also: hatte Beethoven andere Zeiten, andere Menschen getroffen, er würde sich vielleicht freier entfaltet

haben; die Tiefe seines Geistes ware nicht größer geworden. aber seine Seele ware weniger oft von der Armuth des Le= bens gestört und gepeinigt worden. Unter Armuth verstehe ich hier nicht den Mangel an Geld. Man ist zwar jetzt der Meinung, die Seltenheit großer Genies fei durch einen nationalökonomischen Fehler herbeigeführt worden, und man muffe die Leute unterstützen um ihnen fortzubelfen. Als wenn burch autes Kutter aus einem Dompfaffen eine Nachtigall wurde. Armuth nenne ich bei Beethoven, daß er keinem Lorenzo, keinem Giulio, keiner Vittoria Colonna begegnete, daß ihn Kürsten, an die er sich wandte, nicht einmal einer Antwort würdigten, daß seine Concerte theilnahmlos verlassen blieben, mährend Roffini das Dublikum zur Begeifterung ent= zückte. Dergleichen erlebte ber große Michelangelo, ober wie er allgemein genannt wurde, der göttliche Michelangelo nicht, sein Kahrzeug mandte sich nirgends durch enges Gemässer, wo es mühlam fortgestoßen wurde oder auf lange Zeiten fteden blieb, er hatte von Anfang an das weite Meer por fich, er fuhr mit vollen Segeln, er bestand Sturme, aber er blieb boch stets im freien Ocean und flog allen den andern weit voran, welche der Furche folgten, die sein Kiel tiefeinschneidend gezogen hatte.

Eins aber blieb dennoch seinem Herzen versagt, das Gefühl des Glückes, das den geringsten Menschen oft in so hohem
Grade zu Theil wird. Er fühlte trot allem, was ihm gelang, die Leere und die Trübsal des menschlichen Lebens, er
sehnte sich, wie alle großen Geister, nach einer Freiheit, die
dem Menschen nur einmal gewährt wird, in der Jugend, wo
er die Knechtschaft des Daseins nicht empfindet. Nichts weiß
Raphael von dieser Sehnsucht. Ihm theilte sich das Leben
noch nicht. Himmel und Erde schwammen noch vereinigt vor
seinen Augen, und über den Boden wandelte er wie über
Wolken. Nirgends bedeckt ein Schatten die Seele seiner
Schöpfungen. Auch da nicht, wo er das Schauderhafte dar-

stellt. Es tritt grell und erschreckend auf, aber stets wie ein Spiel im höchsten Sinne, wie die Tragodien Shakespeare's immer nur Spiele bleiben. Auf einem Blatte, bas Marcanton nach seiner Zeichnung in Kupfer stach, sehen wir die Best, il morbetto. Tobt ausgestreckt, mit geschwollenen Zügen, liegt da ein Weib am Boben, ein nacktes Kind kriecht heran und greift nach ihren Bruften, ein Mann beugt fich zu ihr herab, mit ber einen Sand halt er fich die Rase zu, mit ber anbern reißt er das Kind fort. Hinter ihnen sitt eine Gestalt, den Ropf stützt fie in die rechte Hand, mit der linken faßt sie sich über das Haupt, man sieht nur so wenig, und doch scheint der Tod ungeduldig neben ihr zu warten. Eine Hermenfäule theilt das Blatt in das Innere eines Hauses und die Straße. Im Saufe ift es finfter, ein Mann halt eine Fackel tief herab, um zu leuchten. Auf bem Boben liegen brei geftorbene Ralber weich übereinander. Ein lebendes tritt mit gesenkt vorge= strecktem Kopfe schnopernd näher, er wehrt es ab. Im hintergrunde liegt ein fterbender Greis ausgestreckt, ein paar Nonnen fteben neben ibm.

Ich sehe das Blatt nie ohne eine Art von Schauber an, aber die Ibealität der Auffassung erhebt mich über dies Gessühl, obgleich das Grauenhafte geslissentlich dargestellt ist. Man sühlt, der Künstler stand über dem allen. Er sah oder hörte von der Pest, in Gedanken standen ihm die Scenen lebhaft vor dem Blicke, er zeichnete sie nieder, und es war die Wahreheit, die er darstellte. Wohin er blickt, sieht er Bilder, er winkt: sie stehen ihm, und er malt sie ab. Glück und Schönbeit, Glanz und Ueppisseit umgeben ihn, das ist die Lust, die seine Werke umschwebt, und stellte er auch das sürchterlichste, traurigste dar. Er arbeitet nicht wie Michelangelo an ernsten Gestalten, in deren Lächeln sogar der tiese Gram sich einschleicht, der in des Künstlers Herzen von der verlorenen Freiheit seines Vaterlandes sprach.

Beibe zusammen repräsentiren sie ihr Jahrhundert; Ra-

phael den jugendlichen Uebermuth, die Fülle, die sonnige Frühlingsluft seines Lebens, Michelangelo die düstern Gedanken, die unter alle dem schlummerten, die dunkeln Kräfte, die sortglühend in der Tiefe den Boden einstweilen nur erwärmten, auf dem üppige Gärten blühten, ihn zuletzt aber zu einer todten Wüste verbrannten. Raphael lebte hoch zu Pferde und starb ehe die Rosen verblühten, deren Duft ihn berauschte, Michelangelo ging zu Fuße mit republikanischer Härte durch seine neunzig Tahre hin. Beide waren sie große Männer, wer ihre Werke sieht und von ihrem Leben hört, fühlt sich heute noch erwärmt durch das Feuer ihrer Seele und getröstet durch ihr Glück und ihr Unglück.

Eine von jenen Sagen, deren Ursprung Niemand kennt, berichtet, Michelangelo habe sich in seinen legten Jahren erblindet zum vaticanischen Herfulestorso führen lassen, um ihn zu betasten und so den Genuß der herrlichen Arbeit zu haben. Michelangelo arbeitete ruhig bis sast zu seinem legten Tage, sein Auge blieb ungetrübt bis der Tod es schloß. Dennoch haben wir ein Sonett von seiner Hand, in dem er ausspricht, daß ihm die Malerei und das Arbeiten in Marmor keine Bestriedigung mehr gewährten, daß er sich ganz in die Betrachtung der göttlichen Dinge versenken müsse, um glücklich zu sein. Es sind Verse von ihm da, in denen seine Gedanken so zum Gebete werden.

Laß mich Dich schauen, Herr, an jedem Orte, Daß ich von Deinem Licht entflammt mich fühle, Jed' andre Gluth däucht meinem Herzen Kühle, Und mich entzünden einzig Deine Worte.

Dich ruf' ich an, Dich einzig ruf' ich an, Du kannst in den vergeblich harten Kämpfen Durch meine Reue diese Qualen dämpfen, Die meine Kraft nicht überwinden kann. Du weckst die Seele, die Du göttlich zwar, Doch so gebrechlich legst in ihr Gefängnis, Beckst sie zu dem, was ihr beschlossen war,

Nährst sie, hältst sie empor; o Herr, wenn Du Sie nicht belebtest neu in der Bedrängnis, Was gab' ihr Kraft, was trüg' ihr Tröstung zu?

Er starb zu Rom im Jahre 1564. Sein Testament lautet sehr lakonisch. "Ich vermache Gott meine Seele, der Erde meinen Leib, mein Eigenthum meinen nächsten Berswandten." In seinem Hause zu Florenz wird ein Brief aufsbewahrt, worin Daniel da Bolterra an Michelangelo's Nessen schreibt, er möge, sobald er könne, nach Rom kommen. In einer Nachschrift aber bittet er ihn, keine Zeit zu verlieren und auf der Stelle abzureisen. Michelangelo hat noch selbst seinen Namen darunter gesetzt, das Wort Buonarroti sedoch konnte er mit zitternder Hand nicht zu Ende schreiben.

Sein Todestag ist 17. Februar. Der Leichnam wurde nach Florenz gebracht und dort seierlich begraben. Michelangelo liegt in Santa Croce, wo neben dem seinigen die Grabmonumente Dante's, Macchiavelli's, Galilei's und Alsieri's stehn. Das Jahr, in dem er starb, ist Shakespeare's Geburtsjahr.

## III.

## Carlo Faraceni.

(1865)

Wenn Temand mit der Behauptung aufträte: die bildende Kunst sei nur in ihren vollkommensten Werken der Betrachtung würdig, zurückgewiesen müsse werden was nicht nach dem höchsten Maaßstab gemessen genügend erscheine, Mittelgut habe keinen Anspruch, weder auf Berücksichtigung noch auf den Plat den es einnehme, — so ließe sich das vertheidigen, und was für die innere Wahrheit, ja sogar Nüplichkeit solcher Exclusivität spräche, wäre der Reichthum der durch die unabgesetzte Arbeit von Jahrtausenden angesammelten Kunstwerke ersten Kanges, die in ihrer Fülle das weniger Vortressliche in der That als unnöthig, ja beinahe als beseitigt zu wünschen erscheinen lässen könnten.

Und wer weitergehend nun auch das aufstellte: der sich bildende Künstler oder Kunstfreund sei ausschließlich auf diese höchsten Productionen der Kunst zu verweisen, aus deren stets erneutem Studium, das unendlich sei, einzig und allein Bachsthum der eigenen Kraft gezogen werden könne, der würde nur eine natürliche Folgerung zu ziehen scheinen, für deren Richtigkeit vieles zu sagen wäre. Um einen bedeutenden Namen zu nennen: Carstens ging von solchen Principien aus. Und zwar nicht weil er in blinden Schulideen befangen oder durch einseitige Speculation darauf geführt worden war; sondern einem Instincte solgend, der ihn diese Richtung einzuschlagen nöthigte, gab er sich ihnen hin und arbeitete in ihrem Geiste.

Indessen Carftens starb jung, und der Zweifel ift erlaubt, ob selbst er, der mit schleswig-holsteinischer Hartnäckigkeit seinen Standpunkt fefthielt, bei zunehmenden Jahren auf ihm hatte aushalten können. Denn — und bies setze ich jenen Satzen als etwas entgegen, worauf ich meinerseits bestehen möchte auf die Länge wird kein richtig gefügter Geift in den Grenzen solcher Ausschlieflichkeit sich innehalten können, und — vorausgesetzt natürlich, daß er an einem Orte lebt, wo sich Kunst= werfe aller Art seinen Augen bieten — Die Reugier muß fich regen, auf welchen Vorstufen die Kunft sich dem entgegen= steigerte, was endlich als die Bluthe zur Erscheinung kam. Im Anblick der Rose erhält die Knospe geheimnisvolleren Inhalt, und in der Erwartung der Knospe gilt der erste grüne Früh= lingsausbruch am Stock als erfreuliches, Erwartung erregendes Es ist unmöglich, Raphael zu ftudiren ohne auf Verugino zurückzugehen und auf alle die anderen deren Keime in ihm zum Blühen kamen. Und zugleich, es ift unmöglich gewesen für Raphael selbst, fortzuschreiten ohne von Veruaino auf Masaccio und die Antike zurückzugehen, und dann, von biefen zu Lionardo, Michelangelo und Giovan Bellin ober Giorgione wiederansteigend, die eigene Kraft an den fremden Rräften zu bereichern.

Und so, die Erfahrung muß schließlich durchbrechen, daß diese einzelnen großen Erscheinungen nur im Jusammenhange mit anderen, vor ihnen hervorgebrachten in ihrem ganzen Umsfange erkennbar seien. Ist der erste Schritt einmal gethan auß den anfänglichen engen Grenzen herauß, so zeigen sich nach allen Seiten hin die Pfade die zu neuen Ansichten führen. Unglaublich verästelt sind die Sanäle, auß deren Gewässer die großen Ströme ihr Bette füllten. Wie klein und dunkel ist zuweilen die Arbeit, die durch die Hand eines nachahmenden großen Genics als großes und berühmtes Werk zum zweiten Male geschaffen ward. Es kann der Mühe nicht unwerth ersichenen, dem nachzugehen. Ganze Reihen von Kunstwerken

geringeren Ranges erhalten, so betrachtet, mit einem Schlage das Recht zu eristiren und untersucht zu werden. Immer wichtiger jedes von ihnen, jemehr es an seiner Stelle als erkennbarer Uebergang dasteht. Das erquickende Gefühl kann nicht ausbleiben, mit dem überall und so auch hier das Anwachsen zur Vollendung in immer deutlicheren Spuren verfolgbar wird. Die rohesten Anfänge werden zuleht mit Liebe aufgespürt und ihre Entdeckung erscheint wichtig und belehrend; dem immer klarer muß die Erkenntniß sich einstellen, wie sehr, bei rückwärtsgewandter Betrachtung der sich langsam entwickelnden Kunstthätigkeit, die großen Werke, von denen man ausging, gewinnen und wie sie zugleich verständlicher dastehen.

Dürfte diesen Ausführungen indessen die allgemeine Zustimmung kaum sehlen, ganz anders stellt sich das Verhältniß, sobald bei der Betrachtung der Aunst die großen Meister nicht mehr in Anschlag kommen; höchst ungünstig denjenigen, welche, nachdem die Heroen das Ihrige gethan, in späteren Zeiten als deren Nachahmer, oft höchst talentvolle, ja geniale, stets dennoch aber minder begabte Männer, nichts in sich zu tragen scheinen, was mit sich aufdringender Nothwendigkeit die Ausmersschieden, was mit sich aufdringender Nothwendigkeit die Ausmersschieden, was mit sich aufdringender Nothwendigkeit die Ausmersschieden macht sich hier sündbare. Keine Jusunst, der sie vorangehen, lockt zu ihnen hin. Nichts stellen sie in Aussicht als nur einen Zuwachs an Armuth, die um so empfindlicher wirkt, als sie, wenn auch oft mit bedeutender Geschicklichkeit versteckt, öster noch in absichtlicher Rohheit sogar zu Tage tritt.

Ist heute schlichtweg von "Verfall" die Rede, so pflegt die Thätigkeit der italienischen Meister nach den Zeiten Raphael's, Michelangelo's und Tizian's darunter verstanden zu werden. Ihre Werke tragen fast durchweg die Nachahmung so deutlich zur Schau, daß nur darüber gestritten werden kann, wer nachgeahmt worden sei. Es sind großartig gedachte und

tühn ausgeführte Arbeiten barunter, Sachen die uns mit Staunen erfüllen, wie diese denn in allen Jahrhunderten bis auf
das unsere herab geschaffen worden sind. Eins aber mangelt
ihnen sämmtlich: das harmonische Gleichgewicht zwischen den
Mitteln und der dargestellten Idee, das den Arbeiten der
älteren Meister jenen unergründlichen Reiz verleiht. Und auch
die Eigenschaft ist den Werken des Verfalls gemeinsam, daß
sie, sehr anziehend zuweilen bei der ersten Bekanntschaft, gradweise verlieren, dis sie am Ende gleichgültig lassen. Gerade
das Gegentheil vom Eindrucke der ächten Schöpfungen der
vorhergehenden Tage, die, jemehr wir uns in sie versenken, um
so räthselhafter an Tiese des Gedankens, an Schönheit der
Form und Farbe zu gewinnen scheinen.

Welchen Werth nun haben die Werke des Verfalls? Theoretisch gar keinen. Es ließe sich das auf's schärsste durchsführen. Stellen wir die Frage aber so: wenn ein Kunstfreund trot ihrer Werthlosigkeit sich der ernsthaften Beschäftigung mit ihnen widmete, womit würde er die Rüglichkeit dieses Studiums vertheibigen?

Es giebt eine Anschanung der Dinge und Erscheinungen, der zusolge alles Vorhandene und alles sich Ereignende, jedes für sich, als nothwendige Thatsache betrachtet wird. Auf die Geschichte der Menscheit angewandt, zeigt sich uns von diesem Gesichtspunkte aus gesehen jeder Mensch als ein unentbehrliches Mitglied einer ungeheuren Gesellschaft und jede That als eine nothwendige Manifestation des in ihr wirkenden Geistes. Wollen wir nicht blos schaffen und genießen was schön ist, (was eher ein Theil der Götter schiene), sondern kennen lernen was gethan worden ist, (was, wenn auch der traurigere, doch der menschlichere Theil ist), so verschwinden die unterscheidenden Merkmale der Erscheinungen. Alle sind bedeutend und der Betrachtung würdig. Es kommt jest nur darauf an, die Wege zu erkennen die gegangen worden sind ehe wir kamen. Mögen es große Straßen oder versteckte Pfade sein und führen wohin

1

1

1

1

1

1

1

Die Jahrhunderte erhalten so gleiche Wichtigkeit. Wie die Geologie nach der Beschaffenheit des Bodens forscht ohne Gedanken zunächst an bessen landschaftliche Schönheit ober seinen Werth für den Landbau, sondern wie sie nur das erkennen will was da ist und die Art und Weise seiner Veränderungen, so nimmt die Wissenschaft welche die Kunst als einen Theil der allgemeinen geiftigen Arbeit in's Auge faßt, einen unparteiischeren Stand ein als die bloke Liebhaberei, die nur die Bünsche eines idealdenkenden aber trothem in sich beschränkten Einzelnen zu befriedigen sucht, und es gewinnt von diesem höchsten Gesichtsvunkte aus auch der Verfall der Runft Werth und inhaltreiche Bedeutung. Während hier das Meer die Länder anfrift, weicht es dort zurück und neue Felber tauchen auf. In Italien sinkt die Kunst, in den Nieberlanden erhebt sie sich, auch hier geht es wieder abwärts, um in Italien scheinbar auf's neue zu steigen, und so halten sich die Dinge, bis die französische Revolution Allem ein Ende macht. Was wir heute haben, beruht ganz auf dem damals neu Ent= Was erreicht worden ift und was nicht, fühlen Den wahren Verlauf der Erscheinungen aber kennt Reiner, den Grund warum heute mit so vergeblicher Anstren= gung oft gearbeitet wird und die Künftler sich an falscher Stelle und durch eine ungewisse Ahnung, es fehle irgendwo, beunruhigt fühlen. Alle anderen Zweige geistiger Thätigkeit blüben heute und empfinden sich in saftkräftigem Zusammen= hange mit dem großen Baume des allgemeinen Lebens und Arbeitens, nur die bildende Kunst nicht. Warum? Ich glaube, es ließe sich eine Antwort darauf geben, wenn die Geschichte des Verfalls der Kunst durchdringender bearbeitet worden wäre, und der wahre Weg, den sie langsam abwärts einschlug, ent= büllter vor unseren Augen läge.

Ich bin der Ueberzeugung, wollte Jemand diese Geschichte des Verfalls schreiben, eine Unternehmung, zu der im weitesten Maafistabe bereits vorgearbeitet worden ist, zu deren glücklicher

und fruchtbringender Vollendung aber es einer Sohe geschicht= licher Anschauung bedürfte, die durch bloße Kenntniß des Ma= terials, auch die umfangreichste, nicht ersetzt werden fann\*); er wurde ein Werk thun, das den unnatürlichen Zuftand bes beutigen Künftlerthums besser heilte als andere Medicinen. beren hauptfächlichster Bestandtheil immer doch nur Gulfe bes Staates sein soll. Der Staat ift hier für's Erste so gut wie machtlos. Rur indirect kann er helfen, nicht durch Bestellungen, sondern durch richtig geleitete Sammlungen und Berbreitung der Kenntnisse, die zu richtiger Benutzung der= selben hinleiten. Die Sauptsache aber fällt bem Schriftsteller anheim: die Einwurzelung und Verbreitung des Gefühls, daß, wie überall so auch in der bilbenden Kunft, ohne Studium des in den vorhergehenden Zeiten Geschaffenen nichts Neues lebensfräftig hervorgebracht werden könne. Denn Niemand, und wäre er von der Natur mit den größten Hulfsmitteln ausge= stattet, hat zu irgend einer Zeit auf irgend einem Felde etwas Tüchtiges zu leisten vermocht, der nicht den Boden genau famite, auf dem er ftand, und den Punkt wußte, von dem aus er weiter wollte. Er muß wissen was vor ihm nicht nur voll= bracht, sondern auch was versucht wurde, er muß aus eigener Anschauung die Mittel kennen mit denen man es versuchte, und die Umstände, welche, jenachdem, Erfolg, oder Mißlingen berbeiführten. Jemehr die Welt in den Jahren vorrückt, je mehr häuft sich das Geschehende. Ein großer Künstler von beute hat gang andere Berge zu überwältigen, als einer ber einige hundert Jahre früher kam. Deshalb eben sind litera= rische Arbeiten so nothwendig, welche diese Mühe erleichtern. Große leitende Gedanken muffen gefunden und mitgetheilt werden. Es genügt nicht mehr, nur zu sammeln, es muß ge=

<sup>\*)</sup> Dies ist ber Grund, weshalb auch die Goethe's Buch über Bindelmann angehängte Geschichte bes Verfalls nicht mehr ausreicht, so vortrefflich sonst diese wenig gekannten Blätter abgesaßt sind.

sagt werden, wie das Gesammelte zu benutzen sei. Der Mangel dieser Unterweisung ist es, ber ben Grund so vieler Berwirrung bilbet. Ein Liebhaber kann sich mit herumirrender Neigung wenden wohin er will. Ein Mann, der der Kunft nur einen Zuwachs afthetischer Bildung verdanken will, kann sich auf ihre Bluthezeit beidranten. Gin Geschichtsforicher wird. von ihrer Glanzperiode ausschreitend, lieber nach den Quellen aufwärts zurückgehen (benn für die Epochen des Verfalls ber Runft liegen Proben geiftiger Thätigkeit auf anderen Gebieten vor, welche den Inhalt dieser Sahre besser kennen lehren), ein Rünftler von heute aber muß die Zeiten des Verfalls kennen, benn fie bilden von ihm aus zu den Meistern der Bluthe die Berbindung, und indem fie ihm zeigen mas gethan worden ist vom Tode Tizian's bis auf den heutigen Tag, zeigen sie ihm die eigene Stelle, auf der er steht und von der er vorwärts möchte.

Bis zu ber Zeit nun, wo dieses Buch erscheint, wird fich jeder den zukunftigen unbekannten Autor desselben gewiß zu Danke verpflichten, der die Vorarbeiten bazu vermehren hilft, und dies beabsichtigt der vorliegende Auffatz. Auf einen Meifter aus der Zeit des Verfalls möchte ich aufmerksam machen, von dem ich, wenn ich die perfonliche Erfahrung allein reden laffen burfte, behaupten konnte, daß er völlig unbekannt fei. Man findet seinen Namen in den Kunstlerleriken und Kunstgeschichten, begegnet bin ich aber noch Niemandem, der sich von seinen Werken gesehen zu haben erinnern wollte. Auch glaube ich behaupten zu dürfen, daß seine sammtlichen Arbeiten noch niemals als die Thätigkeit eines Charakters, welcher Theilnahme verdient in Betracht gezogen worden sind. Sein Name ist Carlo Saraceni; sein Meister Caravaggio; ber Ort wo er zumeist malte, Rom; der wo er geboren wurde (1585) und wo er starb (1625) Benedig; daher er denn auch als Carlo Beneziano aufgeführt wird. Nächst Rom besitzen von seinen Gemälden Benedig, Wien, Berlin, München, Hannover und England.

Saraceni ist kein Meister ersten Ranges, seine Laufbahn war keine glänzende, seine Wirksamkeit ohne sichtbare Ersolge. Mein die Berhältnisse sind wichtig, unter deren Einstuß er arbeitete, und dies ist der Grund weshalb es nicht genügt, einfach auf ihn hinzuweisen. Ueber ihn selbst ist wenig zu sagen; mehr über die Dinge und die Leute um ihn her, über das was ihn förderte und was ihn zurückhielt.

Es ware eine falsche Auffassung, das Sinken der italieni= ichen Kunft nach dem Tobe Lionardo's, Raphael's, Correggio's, Michelangelo's und Tizian's beshalb für eine Nothwendigkeit zu erklären, weil in diesen fünfen (und einigen anderen, die bekannt find) die Kunft sich erschöpft hätte. Was Michelangelo anlangt, so haben die Griechen und Römer herrlicher gebaut als er, und seinen Sculpturen hat er die lichte Schönheit ber griechischen selten zu verleihen gewußt. Bon den anderen aber besaß jeder einzelne vieles was dem anderen fehlte: warum hatte nicht Einer kommen sollen ber noch mehr konnte als sie alle zusammen? Wer will fagen, daß die Schöpferkraft ber Natur beschränft sei im Hervorbringen großer Menschen? Ge= nies hatten auftreten konnen, durch jener Meister Arbeiten gleich auf eine hohe Stufe gehoben, und Werke schaffend die Alles übertrafen was vor ihnen zu Stande gebracht worden war. Deshalb, wenn ich sage, zu der Zeit wo das neue Jahr= bundert begann, mußten die Künste finken, so soll das bedeuten: ware in jenen Tagen ein Genie geboren worden, wie ich es als möglich im Willen der Natur andeutete, es hätte sich damals nicht entfalten können, weil die Macht der Verhältnisse es nicht aufkommen ließ.

Die Geschicke Italiens hätten sich anders gestalten mussen, um das zu erlauben. Wäre das damalige Rom, statt einer isolirten Stadt von 40,000 Menschen, ein nach allen Seiten leicht zu erreichender Platz gewesen, wo das zwanzig= oder

Ĺ

funfzigfache zusammenlebte, wie heute in Paris und London, hätte von diesem Rom aus ein weltlicher Kürst die damals so hoch stehende italienische Cultur in das übrige, so dunkel da= liegende Europa getragen, daß sie, wie die griechische im Ge= folge Alexanders Afien, so die Welt überflogen hatte, oder ware um die Mitte des sechzehnten Sahrhunderts nur soviel erreicht worden, daß ein weltlicher Kürst nichts als Stalien als ein ein= ziges Land beseffen, es hätten in diesem Reiche und diesem Rom noch eine Menge großer Meister, einer uneingeschränkt burch den anderen sich erheben können. Es darf nicht außer Acht gelaffen werben, wie menschenarm die Länder waren, verglichen mit heute sowohl als im Vergleiche zu den Zeiten in benen im Leben der antiken Bölker die Bluthe der Kunft ein-Nicht als ob die Menschenmassen die Kunft geschaffen, wohl aber daß sie ihr, nachdem sie einmal zur Blüthe gekom= men, die Nahrung zuzuführen im Stande waren, deren fie bedarf und die ihr felbst in Stalien niemals eigentlich gereicht worden ist. Alle italienische Kunft beruhte auf Rom, Florenz und Venedig, mit Bevölkerungen von 40,000, 100,000 und 200,000 Einwohnern, als Maximum berechnet. Rom ward 1527 gründlich ruinirt; als es sich wieder hob, trat der un= selige Zwang der Kirche bald so furchtbar ein, daß von geisti= ger Regung nichts zuruckblieb was selbständig außer der Kirche gewesen ware. Florenz ward 1530 gebrochen und geistig vernichtet. Benedig war um dieselbe Zeit bereits seiner alten Größe beraubt. Reichthum und Macht, die als frische Quellen vorher gesprudelt, versiegten, langsam, aber in sicherer Abnahme: es ist bekannt, zu welcher Nichtigkeit das Land im siebzehnten Jahrhundert herabsank. Ohne das Gefühl einer innerlich wachsenden Kraft aber und eines heiteren Glaubens an diese ist keine Bluthe der Kunft möglich. Nichts zeigt mit so pein= licher Genauigkeit den allgemeinen Zuftand eines Volkes als seine Künftler ihn zeigen. Sie muffen an sich glauben und sich etwas zutrauen wenn sie etwas schaffen sollen. Gicero

٦

7

i

.

ż

j

1

sagt, er sei noch keinem Dichter begegnet, ber sich nicht für besser gehalten als die Uebrigen: nationale Kunstthätigkeit ist wie das Dichten eines ganzen Bolkes: es muß übermüthig beinahe sich erhoben fühlen über die andern, um in den rechten Jug zu kommen, es wird verstummen sobald dieser Uebermuth ihm abhanden kommt.

Inbessen es war kein plotlicher Sturz, burch ben Italien von seiner Sohe herabgerissen wurde. Die Erinnerung ber Größe und eine gewiffe Burbe, ja fogar bas Gefühl ber Ueberlegenheit blieb, da man sich immer noch zahlreicher Vortheile bewußt bleiben durfte. Ein alter vornehmer Mann kann um alles beraubt werden was zu verlieren ist menschlicherweise: seine Erfahrungen, sein Auftreten und seinen Stolz muß man ihm laffen. Die Italiener ftanden so ben Bewohnern bes übrigen Europas gegenüber. Sie sahen noch vor weniger als hundert Jahren die anderen Bölker als Barbaren an, ja heute noch theilt man in Rom die Welt in Rom und Nicht=Rom, welches letteres alles in dem einen Worte fuori, draußen, zu= sammengefaßt wird. Im siebzehnten Jahrhundert aber wurde das hinschwinden der Keimkraft für alle geistige Thätigkeit mit solcher Geschicklichkeit versteckt von den Stalienern, daß fie selber, in vollem heruntersteigen begriffen, die Täuschung höheren Aufklimmens sogar und zunehmender höherer Entwickelung sich vorzuschmeicheln im Stande waren, und daß, indem in ber bildenden Kunst die geschicktesten Meister sich brangten und durch die Vergrößerung des allgemeinen Marktes in immer zunehmendem Maaße producirt ward, wobei zugleich die für die Arbeiten bezahlten Preise stiegen, die Frage nach dem inneren Gehalte ber italienischen Gemälbe und Sculpturen, von denen das eigene Land und Deutschland und Frankreich über= strömten, kaum noch aufgeworfen wurde.

Bas ben ächten Gehalt einer Arbeit anlangt, so darf überhaupt als Erfahrungssatz angenommen werden, daß er immer erst nach deren jahrelangem Bestehen richtig erkannt

In fehr vielen Källen fest ihn das Publicum bei Ber= fen die ganz ohne Gehalt find, im höchsten Grade voraus. Glänzende Oberflächlichkeit thut bei der überraschten Gesellschaft ganz dieselbe Wirkung wie das ächteste edle Metall, meistens sogar noch sicherere als dieses, und kein widersprechendes Urtheil felbst von anerkannten Autoritäten, kein Vergleich mit als unbestritten gut anerkannten Werken, kein Aufbeden sogar ber gemeinsten Mittel, durch welche der Effect erzielt worden ist. find im Stande mabrend der Dauer biefer erften Bezauberung das allgemeine Urtheil umzustimmen. Und so erblicken wir in Italien bis zur französischen Revolution eine Succession glanzender Meister, die in ihren äußerlichen Erfolgen nicht nur binter denen Raphael's und der Anderen nicht zurückstanden. sondern sie weit übertrafen. Keiner von jenen hat die Ehren erlebt welche Bernini erntete, oder die, vor hundert Jahren erst, Menge zu Theil geworden find, deffen Arbeiten Bindelmann mit denen Raphael's verglich und zwar nicht zum Vortheil bes letteren. heute begreifen wir das kaum, aber es beweist, wie start die Strömung nach Jahrhunderten noch war, die von den großen Meistern ausging, und zugleich, wie völlig sie heute versiegt ist.

Das was ich so als die große Strömung bezeichne, ist ein bisher viel zu gering angeschlagenes Moment in der Kunstgeschichte. Gewinnt irgend etwas durch fünstlerische Production Hervorgebrachtes (ich muß mich einstweilen so allgemein ausdrücken) eine gewisse Höhe, einen gewissen Umfang, so übt es eine Art betäubender Kraft aus und zwingt das Urtheil der Menschen, sich ihm zu unterwerfen. Ich habe es an mir selbst beodachtet. Als ich zuerst in Florenz war und Boche auf Boche nur in Gesellschaft der Florentiner Meister des sünszehnten Sahrhunderts lebte, erfüllte mich die naive Reinheit ihres Wirkens bald so sehr, daß mir sogar Raphael's und Michelangelo's römische Thätigkeit als eine Art Verfall, als

ein Abweichen von der natürlichen Wahrheit und Simplicität erschien.

Als ich dann später die Werke dieser Beiden in Rom gründlicher kennen lernte, schienen sie mir das allein Bedeutende, und alles Andere, Correggio, Tizian und selbst Lionardo nicht ausgenommen, untergeordnet und entbehrlich zu sein.

In der Folge nun aber nach Rom zurücktehrend und die Beschäftigung mit Raphael und Michelangelo als etwas Absgeschlossenes betrachtend, da es doch unmöglich ist, auch bei'm Schönsten, ununterbrochen genießend oder forschend an ein und derselben Stelle auszuharren und das Uebrige als trübe und dunkel zu übersehen, trat mir die Thätigkeit der Meister des Verfalls in ihrem gewaltigen Umfange entgegen und entsaltete einen Reiz der Neuheit, dem ich mich nicht verschließen kommte.

Rom wie es heute basteht ist eine Schöpfung ihrer Anstrengungen. Das antike Rom schwebt über dem jetzigen wie ein durchsichtiger Schatten, wie ein unbestimmter Traum ber Phantasie, dem nur geringe Reste Inhalt geben. Das Rom Raphael's und Michelangelo's ist schon sichtbarer. Kirchen, Palafte und Thore stehen da die sie bauten, Statuen und Bilder die sie aufstellten, meißelten und malten. Den eigentlichen Stempel trägt die Stadt durch die Hand ihrer Nachfolger, der Maler und Architekten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Wenig Paläste und Kirchen blieben unberührt von der kolossalen Uebertunchung moderner Formen, mit der Alles damals überkleidet wurde. Ungeheure Façaden flebte man von Außen, unendliche Malereien im Innern an die Gebäude. In umfangreichstem Maafstabe wurde damals gearbeitet; um etwas für Roms äußeren Anblick Charakterifti= sches zu nennen: alle Brunnen, Obelisken und öffentlichen Treppen sind aus jenen Zeiten. Die Mehrzahl der kleineren und größeren Kirchen ward neu gebaut, viele Paläste wurden verändert, Thore errichtet, Gärten angelegt, kurz, der Stadt die Phhssiognomie gegeben die sie heute trägt, unverändert nun beinahe dreihundert Jahre lang. Die Thätigkeit der Meister des Verfalls paßt zu diesem Rom, wie die Dürer's und Krasst's zu Nürnberg, die der älteren Florentiner zu Florenz, oder die Malereien von Rubens und dessen Schule zu der prachtvollen Renaissance Frankreichs und der Niederlande. Hat sich der Geist in eins dieser Elemente versenkt, so hält es ihn gesangen eine Zeit lang, und nicht mit Unrecht. Denn hat man erst einmal begonnen, eine Erscheinung ernsthaft zum Gegenstande des Studiums zu machen, so wird sie dadurch berechtigt zu sein was sie ist, so und nicht anders; der Gegensatz sielbst des Vortresslichsten schadet ihr nicht mehr, und der gute Wille, sich an dem zu erfreuen was Erfreuliches in ihr liegt, empfängt trop Allem seine Befriedigung.

H II is the II . . . . .

17 +1

7

32

1

"

:

17 17

ij

Einmal so versöhnt mit dem Verfalle der Kunst als historischem Elemente, das seinen Plat behauptet, entdecken wir nun, daß die Werke des Verfalls oft von der innigsten Wahrheit beseelt sind. Das Verhältniß zur Natur ließ sich den Künstlern nicht nehmen. Kein geistiger noch politischer Druck konnte sie verhindern, ein Kind, ein herandlühendes Mädchen, eine schöne Frau, einen Mann charakteristisch hinzustellen, sei es auch, dem Anscheine nach, als Nebenarbeit. Die Erdschaft an technischen Hulfsmitteln, die ihnen von ihren großen Vorgängern hinterlassen worden war, kam hier zu Gute. Dieselben Meister, welche kalte, unnatürliche, manierirte Gemälde schafften im Dienste des großen Publicums, haben warme, naive, natürliche Portraits und Genrestücke gearbeitet, die man mit innigem Veranügen ansieht.

Nehmen wir Guido Keni. Wo er ideale, christliche sowohl als mythologische Staatsactionen ausbreitet, ist er meistens kalt und oberflächlich, im letzteren Falle glatt und elegant. Seine berühmte Speranza in Rom, ein mit verschwimmenden Blicken emporhimmelndes Wesen, läst und im

Herzen eben so unberührt als sein noch berühmterer Erzengel Michael im Kapuzinerfloster ebendort. Man möchte biefen einen Apoll in der Officiersuniform eines Heiligen nenmen; man fieht ihn, findet ihn scharmant und geht, um kein Gefühl reicher, wieder fort. Dagegen die Beatrice Cenci, mag nun ber Name acht sein ober nicht, welch ein rührendes Antlit, welch ein Mitgefühl bas es uns mitten aus ber Seele entlockt. Man halt taum für möglich, daß derfelbe Meifter diese Werke schuf. Ober Domenichino: seine durch das Lob Poulfin's berühmte lette Communion des heiligen Hieronymus ein höchst geschickt gearbeitetes Gemalbe bas trot allen Mitteln falt läßt, während das Bad ber Diana im Valast Borghese, eine Composition ohne eine Spur von Ueppigkeit sondern so recht mit Anmuth und Heiterkeit erdacht und ausgeführt, gewiß als eine angenehme Erinnerung jedem der fie fah gegenwärtig bleiben wird. Und endlich Bernini. Man betreuzigt sich wenn man ihn nennen hört. "Bopf, Manier, Berfall" schweben auf ber Bunge, um ihn mit einem Schlage abzuthun. An die Eselsohren des Bernini erinnert sich Jeder auf der Stelle. annuthig aber und auch wie großartig hat dieser Meister gebaut, wie seine Schlöffer ber Landschaft anzupassen verstanden, und seine Saulengange ber Petersfirche. Und welche Portraitbuften sehen wir in Rom von seiner Sand! Rein Bildhauer heute, der so zu arbeiten verstände; dies kamn ohne weiteres ausgesprochen werden, denn unsere Bildhauer gestehen es selbst Und welcher Baumeister benn von heute wüßte eine so großartige, in einem Guß geschaffene Architektur hinzustellen wie er? Und welcher Maler wüßte zu decoriren wie Guido Reni das Casino Rospigliosi mit seiner Aurora, die in der That wie ein Zug rosenrother Morgenwolken uns durch die Seele zieht; oder wie Domenichino, weniger heiter aber mit bemselben Schwunge, das Cafino in der Villa Ludovisi? Wer ben Verfall der Kunft beschriebe, müßte zu ergründen suchen, wie diese Meister über Natur und Manier gedacht, welchem

Ameige ihres Schaffens sie den Borzug gegeben, welche Kate= gorie ihrer Bilber sorgfältiger gearbeitet worden ist, und welche fie selbst für ihre besten Werke hielten. Niemand kann uns darüber Auskunft geben, bis zu welchem Grade Bernini sich selbst überblickte. Gewiß die wichtigste Frage bei einem solchen So viel glaube ich: sie waren sich klarer in dieser Beziehung als man gemeinhin annimmt, und arbeiteten aewissenhafter als die große Anzahl und der Umfang ihrer Werke auf den erften Blid vermuthen laffen follte.

Niemals war das Verhältniß der Künstler zur Natur aber so beinahe aufgelöft, als zu Rom in den Zeiten welche zunächst auf den Tod Michelangelo's folgten. Es nahm da= mals bie Umgeftaltung ber Stadt ihren Anfang. Coloffale Klächen waren auszufüllen mit Malereien. Raschheit der Ausführung ftand als erfte Bedingung oben an, und eine Oberflächlichkeit riß ein, daß balb in einer Beise componirt und in Kiguren und Karben gewirthschaftet wurde, die wir faum mehr als fünstlerisches Schaffen bezeichnen können. Man hatte sich burch das Studium Raphael's, Michelangelo's und feiner Schüler sowohl, als auch berer welche fich feine Schüler nannten, eine neue Creaturenordnung gebildet, die in bestimm= ten, wiederkehrenden Körperwendungen, oder Verrenkungen, sich allein zu bewegen fähig waren, wobei eine seltsame Mischung von übertriebener Gelenkigkeit und Steifheit zu gleicher Zeit zum Vorschein kam, und das Publicum war so gewöhnt an biese Wesen, daß es sie immer neu bewunderte. Die Palafte Roms weisen bergleichen noch in ziemlicher Anzahl auf: Werte für die es heute schwerlich einen Bewunderer giebt. Bon ben frühesten byzantinischen Robbeiten bis zum geziertesten Roccocco habe ich specielle Liebhaberei an allen Punkten ber Runftentwidelung angetroffen, für biefe römischen Malereien aber nirgends je eine Spur von Theilnahme zu entbecken vermocht.

1

'n

3

1

:

3

1

j

ķ

ţ

In bieses Treiben nun trat der Maler Michelangelo Ca=

ravaggio ein. Im Gefühl, daß furchtbar gelogen werde, wollte er seine Kraft bem bergebrachten Zwange nicht unterwerfen. Ein Driginalgenie, wenn irgend fonst bies Wort erlaubt ift, ließ er absolut nichts gelten als birecte Nachahmung ber Richts anderes; feine Mufter, feine Regeln, kein Ibeal: die Natur, wie sie sich ihm zeigte, suchte er so getreu zu copiren als nur immer möglich. Caravaggio kann nur verstanden werden im Gegensate zu den Meistern, neben benen und gegen die er arbeitete. Sein fünstlerisches Schaffen entspricht bem ftolzen, unabhängigen Charafter ber ihm eigen war. Er fagte: ich ftehe hier und kenne mein Handwerk besser als ihr alle. Ich erniedrige mich nicht, euer conventionelles Lächeln, eure hergebrachten Arm= und Beinftellungen und all' die scheinheiligen Gefühle zu malen die im Schwange Wollt ihr eine heilige Familie, so sollt ihr eine ichone junge Frau, ein Kind und einen alten Mann bazu haben, so wahrhaft, so handgreiflich natürlich wie kein Anberer barftellt; mehr aber gebe ich nicht, benn mehr bewegt mich nicht.

Europa ist voll von Caravaggio's Werken. Ich nenne hier nur eins. Die Gallerie Borghese besitzt eine heilige Familie seiner Hand, ein hohes Gemälde mit lebensgroßen, stehenden Figuren. Der Borgang ist ein allegorischer: Christus zertritt die Sünde in Gestalt einer Schlange. Nichts anderes aber auch als diese Schlange zeigt an, daß ein Gegenstand höherer Art gemeint sein könnte. Eine der damaligen Zeit nach modern gekleidete Frau, stehend und recht elegant in der Bewegung, hat ein nacktes Kind vor sich: ein Kind, so gewöhnlich wie seder nackt ausgezogene erste beste Junge von der Straße, der mit dem einen Fuße auf eine kleine, höchst natürliche Schlange tritt. Hielte er sie statt dessen in der Hand, so könnte er mit ganz demselben Rechte als junger Hercules siguriren. Indessen dem die gehört in die Zeiten, in

benen Shakespeare seine historischen Personen, mögen sie in ein Jahrhundert gehören in welches sie wollen, nach der neueften Mode sämmtlich, aber als Figuren auch von lebendiger Wirklichkeit auftreten läßt. Es liegt zwischen Caravaggio und Shakespeare ein Verhältniß ber Verwandtschaft vor, bas ich hier gern näher ausführen wurde, wenn mir die nöthigen Daten zur hand waren. Betrachten wir die Maria auf jenem Bilbe: keine Mutter Gottes wie sie uns von Malern und Legendenschreibern nun einmal aufgedrängt worden ist, als Portrait einer vornehmen jungen Frau dagegen ein reizender Wie sie, das Kind das vor ihr steht, mit beiden Handen berührend, sich mit dem Oberkörper leise vorneigt; wie die eingeschnürte Brust bei dieser Bewegung durch das feste Kleid etwas zum unbedeckten Hals hinaufgedrängt wird der sich vorstreckt; wie das scharfe, von oben fallende Licht die gesenkten Augenlider beleuchtet und Stirn und Wangen bei tiefen Schatten schön umrundet: nichts als ein Portrait. aber entzudend weil es wahr und schon ift, und mit einer Farbe gemalt, von der einer der Carracci, Caravaggio's Gegner, felbst eingeftanden, sie sei wie geriebenes Fleisch und Blut. Das war, Caravaggio hatte Giorgione studirt. Er suchte seine Driginalität nicht darin daß er die Anderen ignorirte, sondern er lernte sie aus, und nachdem er wußte was er wissen wollte, schlug er seinen eigenen Weg ein.

.1

14. 11.

4

3

1,

3

7

1

Ü

2

.

Ì

ų,

į

J

1

Ċ

1

Aus dieses Meisters Schule ging Carlo Saraceni hervor. Auch deshalb eine so anziehende Erscheinung, weil er wieder seine eigenen Wege suchte, im Gegensatz zu den anderen Schülern Caravaggio's die den Meister noch zu überdieten trachteten, wie Spagnoletto oder Honthorst. Sie erreichen ihn in Productivität und stehen da als bekannte Künstler, nicht ohne einen gewissen Ruhm der sie umgiebt, während Saraceni, langsam, liebevoll und bescheiden in seiner Art zu arbeiten, matter ein wenig in der Farbe als sein Meister und lichter in den Schatten, aber mit einer Lieblichkeit zuweilen in der Auffassung,

die weber Caravaggio, noch irgend ein anderer seiner Nachsfolger besah, als eine eigenthümliche, auf sich selbst beruhende Natur erscheint. Darin zeigt sich das Aechte und Gesunde der Anschauungsweise Caravaggio's, daß ein Mann wie Saraceni ihn lieben und dennoch unter seinem Einflusse sich frei entwickeln konnte. In keiner andern Schule damals wäre ihm das möglich gewesen.

Wie nöthig es aber sei, die Verhältnisse welche sich damals zwischen den verschiedenen Malerschulen bildeten, neu zu untersuchen und darzustellen, ergiebt sich schon daraus, daß Baglioni, der Basari des siedzehnten Sahrhunderts und Geschichtsschreiber jener römischen Kunstbewegung, ein heftiger Gegner Caravaggio's war. Mit entschiedener Mißgunst behandelt er ihn und berichtet von der Thorheit des Publicums, daß sich bestechen lasse; nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren sähe, und einen Kopf von der Hand Caravaggio's theurer bezahle als ganze Gemälde anderer Meister. Caravaggio indessen zund braucht nicht schaden. Man kennt ihn aus seinen Werken zu erfahren; Saraceni dagegen kommt schlimmer weg bei dieser Gelegenheit. Hören wir, wie über ihn berichtet wird.

"Carlo Saracino aus Benedig kam unter der Regierung Clemens" VIII. (1592—1605) nach Rom. Mit einigen Kenntnissen in der Malerei bereits ausgerüstet, trat er dei dem Maler und Bildhauer Camillo Mariani aus Vincenza als Schüler ein und machte in kurzer Zeit die schönsten Fortschritte. Er copirte was Rom an bedeutenden Kunstwerken enthielt, und würde, wenn er in dieser Richtung sortgearbeitet hätte, ein besserer Maler geworden sein.

"Aber er wollte ben Caravaggio nachahmen und ließ seine Studien liegen, die einen ausgezeichneten Meister aus ihm gemacht haben würden, wie denn das bei Anderen nicht anders gegangen ist. Seine Malerei hat etwas Schwächliches, (Era

la sua maniera un poco fiacca), wie seine Arbeiten zeigen. Er malte Verschiedenes für Privatleute, hier in Rom sowohl, als für Fremde.

"Was seine öffentlichen Werke anlangt, so hat er in Chiefa nuova in der vierten Capelle links die Decke in Del gemalt. In Santa Maria in Aquirio eine ganze Capelle in Fresco und das Altargemäde in Del\*). In San Adriano am Campo Baccino rechter hand ein Delgemälde mit dem Stifter des Ordens, dem die Kirche gehört, darauf und vielen anderen Kiguren. In Santa Maria della Scala in Trastevere in ber zweiten Capelle links ein Delgemälde: den Tod der heiligen Jungfrau mit vielen Figuren. In Santa Maria di Monserratv hat die dritte Capelle rechts ein Altargemälde in Fresco von seiner Hand: Maria mit dem Kinde, Engel, San Giacomo und viele andere Figuren\*\*). In der Minerva restaurirte er in der Capella del santissimo rosario eine Geißelung Christi in Del. In San Simone de' Signori Lancelotti hat die erste Capelle rechts ein Delgemälde von seiner Hand, die Jungfrau, Christus und die heilige Anna darstellend. In der Anima, die den Deutschen gehört, malte er in den beiden ersten Cavellen neben der kleinen Thure der Hauptfaçade, in der erften das Wunder des Bischofs mit dem Fische, in der anderen das Martyrium eines anderen Bischofs, beide in Del. Chore von San Lorenzo in Lucina den heiligen Lorenzo und Joseph in kleinem Maaßstabe zu beiden Seiten der kleinen Kirchenthuren, und in der ersten Cavelle links den heiligen Carlo mit anderen Kiauren in Del.

"Es wurde ihm das Gemälde Giulio Romano's in ber Anima, das bei einer Ueberschwemmung der Tiber etwas ge-

<sup>\*)</sup> Die Malereien, ber "Beschreibung ber Stadt Rom" zufolge, noch vorhanden.

<sup>\*\*)</sup> Nicht mehr zu finden; die Kirche ist neuerdings restaurirt worden.

litten hatte, zu restauriren gegeben: er überarbeitete es aber in einer Art und Beise daß er es verdarb; wo er darüber kam, blieb keine Spur Giulio Romano's zurück. Alle Maler waren empört darüber, daß er es gewagt auf eine so seltene Arbeit so unverschämt seine Hand zu bringen.

"Zuletzt malte er im Duirinal den großen Saal, gegenüber der Capelle Paul's V., zusammen mit Lanfranco. Was er dabei gethan hat, erkennt man leicht an der schwachen Arbeit heraus.

"Er spielte den Genialen, ging immer nach der französischen Mode, obgleich er weder jemals in Frankreich war, noch ein Wort französisch verstand, und mühte sich ab, es dem Michelangelo Caravaggio nachzuthun. Dieser hatte immer einen schwarzen Pudel bei sich, den er "die Krähe" nannte und den er die schönsten Kunststücke machen ließ: Saraceni erschien mit einem ähnlichen Hunde, dem er denselben Namen gab. Es ist eine Lächerlichseit, so auffallen zu wollen, als hätte das ächte Künstlerthum mit der Art und Weise etwas zu thun, in der man äußerlich auftritt.

"Schließlich ging er nach Benedig zurück, um im Saale des großen Rathes zu malen, machte auch den Anfang, kam aber nicht weit damit: er wurde krank und, da er auf keinen fremden Rath hören sondern sich mit allerlei Elixiren selbst curiren wollte, starb er im vierzigsten Jahre seines Alters. Sein Bildniß haben wir in der römischen Afademie."

So weit Baglioni, der für alles was Spätere über Saraceni geschrieben haben, wie Bellori, Lanzi, Nagler und die übrigen neueren Kunstschriftsteller, einzige Quelle war, ausgenommen nur, daß sie oft, statt auf Baglioni zurückzugehen, sich unter einander ausgeschrieben haben.

Ich geftehe, daß ich von den bei Baglioni angeführten Kirchengemälden nur zwei genau kenne; außerdem den Saal des Quirinals. Nur was Saraceni hier gemalt hat, gab zu ber allgemeinen Bemerkung Veranlassung, er habe gern feiste

Eunuchen, Türken mit rasirten Schäbeln und prachtvoll venetianisch-orientalischem Costüm angebracht, die sich in vielen Kunstbüchern als das einzige Merkmal des Meisters genannt sindet. Man sollte danach glauben, er habe nichts anderes gemalt. Saraceni arbeitete im Duirinal mit Lanfranco zusammen, es war ihnen die Ausmalung der Decke eines ausgebehnten Saales anwertraut, der heute wieder auf das Glänzendste restaurirt, in den Vergoldungen aufgesrischt und mit neuen Möbeln versehen worden ist. Was sie beide zu Stande brachten, obgleich noch rein und bunt in den Farben, hat weder inneren Werth noch sonst irgend Anziehungskraft: die Anordnung der Arbeit aber ist interessant, weil sie den Geist der Zeit erkennen läst.

Ich habe an einem anderen Orte Gelegenheit gehabt, über die Entwickelung der Deckenmalerei zu reden, und zu zeigen wie immer größere Freiheit hier einbrach, deren letzter Erfolg war, die Decke als den offenen himmel darzustellen, in dessen Lüften umfangreiche himmlische Dramen sich ereigneten. Schule Caravaggio's schien das nicht natürlich genug. Das Einfachste. Hausbackenste war, einen Gang oder eine Gallerie anzunehmen, der die Wände da wo die Decke anstößt umzieht, und diese mit allerlei Leuten zu bevölkern. So sehen wir benn im Saale des Quirinals aus der Höhe herab ringsum allerlei pompoje, fremdartige Gestalten, bald einzeln, bald gruppenweise über eine Baluftrade herunterblicken, ein mehr sonderbarer als irgend anziehender Anblick und, wie mir scheint, auf höhere Anordmung von den beiden Schülern Caravaggio's so ausgeführt.

Ţ

Man muß in die Kirche Santa Maria dell' Anima gehen wenn man Saraceni's beste Werke sehen will. Das erste der Mord eines Bischoss bei einer Christenversolgung. Ein ehrs würdiger Geistlicher im vollen Ornate, der unter dem Schlage eines Gepanzerten hinter ihm plöglich zusammenbricht. Wir sehen die Gestalt im Profil: die beiden alten runzligen Hände

vorgestreckt, finkt er in die Knie; vorn überstürzend, aber mehr als wolle er es erft, während das uns zugewendete Antlitz nach rudwärts sich zu wenden und den zu erblicken versucht, von dem der Schlag geführt ward. Meisterhaft ift in dem schmerz= lich halb geöffneten Munde das schwere Auffeufzen eines zum Tode Getroffenen und zugleich vergebende Milde ausgedrückt. Die Augen richten sich nach oben; die Bande, die wie im Dunkeln schon zu tasten und tappen scheinen, sind mit einer Bortrefflichkeit gemalt und gezeichnet, die uns ben Werth dieser auf das Natürliche bis zum Ertrem gerichteten Kunft hier im besten Lichte zeigt. Denn was an Händen von benjenigen hervorgebracht zu werden vflegte, denen Caravaggio engegen= trat, ift unglaublich und würde heute in noch höherem Grabe auffallen, wenn die Kunft, Sande darzustellen, gegenwärtig nicht überhaupt verloren gegangen ware. Es giebt eine kleine Auswahl von hergebrachten Handstellungen, die man zu Zeiten allerdings von den Malern so natürlich benutt findet, daß es den Anschein gewinnt, als liege hier eine natürliche, persönliche Anschauung vor. Dies ift jedoch, soweit meine Erfahrung reicht, immer nur eine Täuschung gewesen. Nichts ware lehr= reicher, als eine hiftorische Darstellung der Behandlung der hande. Die verschiedenen Zeiten haben ausgeprägte Gigen= thumlichkeiten darin und fast jeder Künstler seine Vorliebe, sowohl für den Wuchs (ob lang und schmal, ob kurz und zierlich, ob ftark oder mager, oder breit und voll), als auch für die Verkurzungen die ihm besonders zusagen, und wenn irgendwo Nachahmung bewiesen werden soll, läßt die Zeichnung der hande sie so sicher erkennen wie irgend ein anderes Merkmal. Saraceni zeigt sich in diesem Betreff auf allen seinen Gemälden als ein ganz vorzüglicher Maler und als burchaus selbständig. Was mich an bem Gemälde aber, von bem die Rebe ift, am meisten erstaunt, ift, daß es bem Rünftler gelang, für die ganze Scene überhaupt Mitgefühl zu erregen. Man ist in Rom so gewöhnt baran, Märtyrer unter ben ausge=

suchtesten Qualen zu erblicken (bie meisten aus Saraceni's Sahrhundert), man hat den Todeskampf unter jeder Gestalt jo kennen gelernt, vom einfachen Kopfabhacken bis zum Heraushaspeln der Gedärme, daß bergleichen zuletzt als ein her= gebrachter Kirchenzierrath gar keine Gebanken mehr erweckt. Caravaggio hat eine Grablegung gemalt, ber berühmte große Besitz der Vaticanischen Gallerie. Man sieht die trauernde Gestalt darauf in verzweiflungsvolles Wehegeschrei ausbrechen: die Darstellung kann nicht natürlicher sein, dennoch betrachtet man sie ohne innere Bewegung, ich möchte fast sagen man glaube nicht daran, weil dazu schließlich auch noch das gehörte. daß ein wirkliches Geheul aus dem Bilde heraustöne. Saraceni's Tafel aber haben wir den rührenden Tod eines alten Mannes vor Augen, beffen lette Seufzer wir zu vernehmen glauben, und von dem man wohl denken kann, daß ihn eine spätere Zeit als einen mit höheren Kräften erfüllten Heiligen betrachten werde, dem firchliche Verehrung zu Theil werden muffe.

Ebenso sprechend und anziehend ist das auf der gegenüberliegenden Kirchenwand über einem anderen Altare besindliche Gemälde Saraceni's mit einer Darstellung des Wunders des Heiligen Benno. Der Borgang an sich ein sehr ruhiger und unbedeutend. Der Heilige nimmt aus dem geöffneten Bauche eines Fisches einen verlorenen Schlüssel heraus. Die Gestalt dessen, der knieend den Fisch trägt, eine vortrefsliche Leistung. Es ist ein älterer Mann, Portrait durch und durch, in seinen einsachen Gesichtszügen das Erstaunen, die gesteigerte Frömmigkeit, der Respect vor sich selbst, daß er der Träger dieses wunderdaren Fisches sei, unschuldig wahr ausgedrückt. Die Malerei ist weniger effectvoll als bei dem anzberen Stücke, die Durchsührung aber sorgfältiger, und diese Genauigkeit gleichmäßig auf alle Theile des Bildes ausgedehnt. Man erkennt, dem Maler war es darum zu thun, sich selbst

zu genügen, etwas bas für seine Zeiten zu den größten Seltenheiten gehört.

Zu welcher Zeit biese beiben Werke entstanden, wissen wir nicht. Vielleicht daß in den Archiven der Anima sich darüber Papiere vorsinden, möglicherweise sogar ein wenig Correspondenz, die uns Saraceni's Persönlichseit näher brächte. Bas seine übrigen Kirchengemälde anlangt, welche Baglioni aufzählt, so müssen diese theils durch andere ersetz, theils durch Rauch, Staub, Verblassen oder Uebermalen unscheindar geworden sein. Ausgefallen ist mir keines. Doch muß ich zugleich bemerken, daß ich in Rom nicht in der Lage war, den Berken völlig mit der Ausmerksamkeit nachzugehen, deren es bedurft hätte. Von den Gemälden, welche Baglioni als für Privatleute in= und außerhalb Roms gemalt nur im Allgemeinen nennt, war ich im Stande eine Anzahl entweder selbst zu sehen oder doch dis zu einem gewissen Grade genügende Rotizen darüber kennen zu lernen.

Ich beginne mit einer durchaus in Caravaggio's Geiste gemalten Figur: eine junge Frau, ganze Geftalt, mit ziem= lichem Raume ringsumber, auf einem niedrigen Stublchen sigend, und zwar ein wenig im Mittlgrunde, so daß der Boben vor ihren Füßen ein gutes Theil sichtbar wird. Sie Der Ropf ist zur Seite der Schulter zugesunken, sie hat überhaupt eine nach dieser Seite hin übernickende Neigung angenommen. Das haar im Begriff fich aufzulösen; die hande im Schoofe liegend und fich öffnend, wie im Schlafe zu geschehen pflegt; ein Rosenkranz ist den Fingern entfallen; die Augenlider find leise geröthet, als hatte sie geweint vor bem Einschlafen; auf dem Ingboden vor ihr fteht eine Fogliette Wein und liegt zerstreuter Schmuck umber. Gine Magdalena, fagt ber Katalog. Ganz ber Anschauung Caravaggio's gemäß, bazu aber die damals moderne Tracht eines römischen Bürger= madchens niederen Standes und für mich heute das Bange nichts als die Darstellung, wie der Schlummer leise einen

Menschen überkommt und völlig von ihm Befitz nimmt. Das Gemälbe ist im Palaste Doria befindlich.

Corsini besitzt drei Werke des Meisters. Das erfte, ein mit geschwungenem Degen bastehender Mann in enganliegen= der Tracht, ihm zu Füßen ein Enthaupteter. Gin Märthrer, fagt der Ratalog. Das Bruftbild sobann eines jungen schönen Mädchens, ganz en face, eine Alte im hintergrunde: bie Eitelkeit. Leider scheint es übermalt zu sein. Das britte und beste eine heilige Agathe, im Kataloge bem Lanfranco zuge= schrieben. Gewöhnlich wird hier der traurige Moment darge= stellt, wo ber henker dieser heiligen die Brufte abschneidet. Saraceni hat den gewählt, wo der Apostel sie wieder heilt. Die Heilige und ber Apostel stehen einander im Profil gegenüber; zwischen sie aber, ein wenig aus dem hintergrunde kom= mend, streckt sich in schöner Verkürzung der jugendliche nackte Arm eines Engels hin, bessen hand bas Buchschen hält, aus dem der Apostel die heilende Salbe nimmt. Die Malerei, die zarte Modellirung, überhaupt aber die Erfindung, den Engel als britte Person bazu zu thun, charafterisiren bas Bilb als Eigenthum Saraceni's, wofür auch ber Umstand spricht, daß ber Beleuchtung wie ein kleiner Zusat von Kerzenlicht zugemischt zu sein scheint, so daß ein ganz leichter gelblicher Anflug über die Farben fällt. Einige Werke Carvaggio's, wenn ich mich recht erinnere aus seinen früheren Zeiten stammend, haben dieselbe Eigenthümlichkeit, die auch Gemälden des Moses Lalentin eigen ist, eines Künstlers, der mit Saraceno das Loos theilte, jung zu fterben, und bessen Werke etwas Ideales, Anziehendes, Fragenswürdiges an sich haben.

Leider lassen die mangelnden Sahredzahlen und die Abwesenheit irgend welcher Nachrichten über den Gang den Saraceni's Entwicklung genommen, die Beantwortung der Frage, wie er sich zu Caravaggio in der Folge gestellt, fast unmöglich erscheinen. Es giebt Künstler, deren früheste Arbeiten die besten sind, und die, nachdem sie ihr erstes Feuer erschöpft,

immer fälter und langweiliger werden, während andere, nachdem sie in ihren Anfängen fich nachahmend und unfrei verhalten, mehr und mehr allmählich aufblühen. Der Umftand zudem, daß ich von Saraceni's Werken kaum die Hälfte selbst gesehen habe, erschwert eine berartige Untersuchung. Dennoch, ein Anhaltspunkt bietet sich jetzt schon: die Nachricht Baglioni's, daß Sa= raceni sich in fast ercentrischer Hinneigung an Caravaggio angeschlossen. Bringt man dies zusammen mit der Thatsache. daß Caravaggio viele Jahre bevor Saraceni Rom verlaffen baben kann, selbst von da fortgegangen war in Verbindung, so barf baraus vielleicht ber Schluß gezogen werben, ber Schüler habe fich. dem Einflusse des Meisters auf diese Weise ent= rückt, nach der Trennung selbständiger entfaltet und seien mithin diejenigen Werke, welche die Nachahmung am schärfften hervortreten lassen, in die frühere Zeit zu setzen. Ift so zu rechnen erlaubt, bann möchte ich dieser ersten Periode zwei Arbeiten zuertheilen, beren Caravaggester Beigeschmack fich in hobem Grade bemerklich macht.

Zuerst ein Nachtstück, eines von den Effectbildern mit arellem Lichte, ein Stud der Richtung die später von Honthorst in so starkem Grade ausgebeutet worden ist, eine Judith, heute in Wien, oder wenn die Judith, welche Kugler als im Valaste Manfrin zu Venedig vorhanden anführt, dasselbe Gemälde ift, in Wien und Benedig befindlich, eine Arbeit, die ich an beiden Stellen übersehen habe und nur nach einer ziemlich schlechten Nachbildung, einem Stiche in geschabter Manier, kenne. Die heroische Judin, bis zu den Knieen ficht= bar, steht in der Mitte des Gemäldes, den abgeschnittenen Ropf bei den Haaren haltend, daß er in der Luft baumelt, und zwar nach rechts hin, mährend als Pendant dieses Ropfes auf der anderen Seite im Vordergrunde die alte Magt er= scheint, viel tiefer stehend und nur bis zur Brust sichtbar. Sie hat den Rand des offenen Sackes mit den Zähnen gepackt. während sie ihn mit beiden Händen ausspreitet, als sollte

Holofernes' Haupt eben hinein. Dabei hält sie in der einen Hand zugleich ein beinahe herabgebranntes Kerzenstümpchen, das genau die Mitte des Bildes bildend, Judith's Antlitz tief von unten beleuchtet und überhaupt der einzige Punkt ist von dem Licht ausgeht.

Kugler nennt die Judith ein schönes Bild. Entschieden nicht läßt sich dieses Lob einer anderen, umfangreicheren Arbeit Saraceni's ertheilen, welche, im königlichen Schlosse zu Berlin vorhanden, allerdings an der Stelle wo sie einstweilen steht, nicht genau sichtbar ist, gewiß aber als eine der derbsten Nachahmungen Caravaggio's erscheint und vielleicht zu dem Ersten gehörte, was Saraceni im frischen Eiser für seinen Meister gemalt hat: Christus, die Verkäuser aus dem Tempel treibend.

Nachgebunkelt und schmutzig zeigt das Gemälde in lebensgroßen, dicht zusammengedrängten Figuren eine Scene, wie sie in gemeinerer, crafferer Wirklichkeitsnachahmung kaum hatte gemalt werden können. Lauter Figuren von den römischen Strafen und Plätzen aufgelesen. Vorn rechts ein Weib, einen Rorb voll Eier am Arme: häklich mit einem wissenschaftlich genau wiedergegebenen großen Kropfe und runzligen alten Händen: links ein auf dem Boden knieender, uns den Rücken und die schmutzigen Kufsohlen unschön zukehrender Mann: darüber und darum andere ebenso häftlich der Natur abgestohlene Berkäufer mit Geflügel; im Hintergrunde Wechsler, deren fatal frappante Gesichter mit sicherer Bravour hingesetzt sind; und mitten darunter Christus, die Geißel schwingend. Ware diese Gestalt idealer, schöner, leuchtender gehalten, so würde ber Gegensat all' die angehäufte Sählichkeit um ihn her entschuldigen, so aber sehen wir hier doch nur ein nichtsfagendes Antlitz, ohne Affect, ohne Feinheit sogar, und darum das Ganze, trot ber meisterhaften Malerei des Einzelnen, ohne rechtes Leben. Es ift wirklich nur ein Schulgemalbe, bas wir por uns haben, und beffen Zurudftellung, ware es nicht bas

einzige in Berlin vorhandene Werk des seltenen Meisters, gerechtsertigt erschiene. Wer es als eine Arbeit Saraceni's bezeichnete, weiß ich nicht; eine Marke war nirgends erkennbar, doch verleugnet das Ganze ihn nicht und rührt wohl von ihm her. Die vorderen Figuren sind über Lebensgröße. Immerhin möchte ich doch rathen, das Gemälde zugänglicher zu machen.

Wie anders erscheint dagegen der Meister in einer ans deren Arbeit, die ich oft bewundert und betrachtet habe: eine Ruhe auf der Flucht nach Aegypten, in Besitz der Gallerie Doria zu Rom. Dieses an seiner Stelle so offen dargebotene Berk ist trotzdem so unbekannt, daß es noch von Niemandem erwähnt worden ist, in keinem der vielen Reisehandbücher sich bemerkt sindet, und daß es keiner meiner römischen Bekannten die ich danach fragte, gesehen haben wollte: etwas mir Unbegreissliches. Denn das Gemälde müßte, da die Figuren etwa dreiviertel natürliche Größe haben und das Ganze keineswegs zusammengedrängt ist, durch seinen Umfang sowohl als seine Schönheit sogleich in die Augen fallen.

Es ift bekannt, zu wie viel hübschen Erfindungen die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten von alten Zeiten her den Künstlern Gelegenheit gegeben hat. Ihnen zufolge wäre der Beg den Maria und Joseph einschlugen, ein Gang durch liebliche Gründe mit Palmen gewesen, an sanstbeuserten Bächen hin, und von einer Schaar anmuthiger Gemien Lust und Erde bevölkert wo sie sich zeigen, die dem Kinde dienstwillig die fruchtbehangenen Aeste niederbeugen, ihm Abends sein Bettchen bereiten, es in Schlummer singen und zeinen Schlaf bewachend leise tanzend es umkreisen.

Smmer aber sind diese Engel doch höhere Wesen, die mur bis auf einen gewissen Grad sich nähern, und so dicht sie sich oft herandrängen, in kein Verhältniß bürgerlicher Dienstbarkeit etwa begeben haben. Aber die Schule Caravaggio's kennt nichts Uebernatürliches, und Saraceni hat hier eine Scene dieser Art in einer haußbackenen Wirklichkeit dargestellt die entzückend ist. Maria und Joseph sind nicht die Hauptpersonen der Composition. Sie sitzen nebeneinander im Mittelgrunde, beide uns ganz en sace zugewandt. Maria zur Rechten. Sie hat das Kind im Schooße und ist sammt ihm eingeschlasen, ihr Haupt sank tief herab, das Kind hält sie sest in den Armen. Joseph dagegen wacht. Auf seinen Knien ruht ein mächtiges-Notenbuch, das er ausgeschlagen mit beiden Händen hält, aber nicht zu eigenem Gebrauche, sondern damit ein Anderer danach spiele, und dieser Andere ist die Hauptperson des Gemäldeszein in der Mitte des Vordergrundes stehender Engel, dessen Gestalt Joseph und Maria gerade von einander trennt, und der, indem er uns den Rücken zuwendet, nach jenen Noten die Violine spielt.

Es ist ein Knabe von 12-14 Jahren, ganz nackt, nur mit einer flatternden, schneeweißen Scharpe um die Suften, die in schön gebauschten Falten zur Seite fliegt. Sein Ansehen ist schlank und vornehm. Man sieht den linken Arm mit dem er die Geige halt, die er so recht nach der Kunst unter das Kinn gesteckt hat; man sieht das darüber geneigte reizende Geficht scharf im Profil; den Blick der mit der Begeifterung eines ganz in sein Spiel Versunkenen auf der Beige ruht: die Stirn, überwallt von lichten Locken, deren Linien etwas eigenthümlich Kestes und Großartiges haben. Alles an diesem Anaben deutet auf das mas er thut. Die Beine von den Anien abwärts, in deren zarte Höhlen man hineinsieht, bicht zusammengebrängt; das eine unbedeutend angezogen und mit dem Knöchel an das andere gelegt, eine Bewegung die ungemein natürlich ist. Der Rücken so schlank und schön gezeichnet. Die Flügel mit ihrem großen Gefieder völlig ber Natur entlehnt. Und dabei die ganze Gruppe durch eine unscheinbare, aber tiefempfundene Landschaft verbunden, deren abendlicher Hauch die Gestalten zu umspinnen scheint: jede ganz verloren in das was sie thut: Maria in den Schlummer,

Soseph in's Zuhören, der Engel in sein Spiel. Wie viel allgemeine in den Wolken siedelnde Engel sind gemalt worden in Italien, keiner aber der wie dieser jede Saite seiner Geige kennt und mit solchem Bewußtsein den Bogen führt.

Eine zweite Darftellung besselben Sujets von der Hand Saraceni's besitzt die Hausmannische Sammlung in Hannover. Ich habe bas Gemälbe nicht felbst gesehen, ber Katalog beschreibt es folgendermaaßen: "Unter einem Palmenbaume ruht Die Mutter Gottes mit ihrem Kinde. Bur Seite stehen vier Engel, von benen brei bem Seilande Loblieder fingen, mahrend der vierte von der Palme Blätter abzubrechen beschäftigt ift. Mit dankbarer Rührung hat Maria ihren Blick auf biese himmelsboten gerichtet; ber alte Joseph steht auf der anderen Seite, sein Esel hinter ihm. Die Landschaft gewährt einen weiten Blick in die Ferne." Die Sohe des auf Marmor ge= malten Bildes beträgt wenig mehr als einen Jug, so daß es demnach sehr zart ausgeführt zu sein scheint. Es eristirt auch eine Radirung desselben, welche, von Einigen Saraceni persönlich zugeschrieben, mir jedoch, wie das Original selber, nicht erinnerlich ist; boch beutet die Beschreibung schon Saraceni's Geist genugsam an: die dankbare Rührung im Blide der Jungfrau zeigt, wie er bemüht war durch ein rein mensch= liches Motiv auf seine Beise inneres Leben in die Scene bineinzubringen.

Saraceni's Hauptwerk aber muß der Tod der Maria gewesen sein, heute, wie es scheint, in England befindlich und mir leider nur aus einem Stiche bekannt, der jedoch, so ungemigend er am sich betrachtet ist, reichlich die Höhe erkennen läßt, zu der der Meister sich hier aufgeschwungen hat. Alle Stusen des reinsten Schmerzes, vom Verstummen bis zum klagenden Ausbruch, sind in den zahlreichen Gestalten schön und natürlich dargestellt. Die bedeutendste Figur ist Io-hannes, der herausragend aus den Uebrigen, ganz in den An-blick der sterbenden Frau versenkt, mit seinen Blicken den

ihrigen gleichsam begegnet und durch alle Trauer von einer Ahnung der Berklärung erfüllt wird, zu der die Mutter Christi erhöht werden soll. Wenn dieser Aupferstich, eine mittelmäßige Arbeit, die, zumal wo es sich um die Wiedergabe verkürzter Jüge oder Glieder handelt, kaum mehr als eine Andeutung gewährt, dennoch so viel zu erkennen erlaubt, so muß das Original selbst das dessen Eindruck wir so empfangen, in großer Stärke besigen. Auf das Papier, auf das der Stichsich in der Berliner königlichen Sammlung aufgezogen sindet, hat Lavater, wahrscheinlich der letzte Besiger des Blattes aus dessen Sammlung es angekauft wurde, solgende Verse gesschrieben:

Wer dich immer entwarf, ihm fehlte geist und gefühl nicht. lieb und andacht herrschen und erfurcht im ganzen des bildes, zwar den meisten gesichtern gebricht des umrisses reinheit, allen lippen beinah und allen nasen der adel, dennoch ist wahrheit viel und lieb' und gefühl in dem ganzen.

Ich setze diese theilweise bedenklichen Herameter hierher. um zu zeigen, wie bem, ber fie bichtete, ber Geist bes Runftlers aus der höchst unvollkommenen Nachahmung des Gemäldes sich fühlbar machte. Offenbar kannte er das Driginal nicht, das, wenn anders Saraceni nicht bei seinem Hauptwerke die Stärke seiner Kunst unangewandt gelassen hat, sicherlich ebenso rein und ablig in den Linien, als vollendet in der Karbe ift. Die Composition ist tabellos. Ganz im Vorbergrunde, zu Füßen ber sterbenden Maria, sehen wir einen Alten sitzen, das Haupt müde und von traurigen Gebanken schwer in die Sand gestützt, beren Ellenbogen er auf dem Knie aufftütt, während die andere Hand mit gespreizten Kingern auf dem Schenkel liegend höchst bezeichnend die Trostlofigkeit ber Gebanken ausdrückt bie hier herrschen. Es ift, als hatte er aus der hand eine Fauft machen wollen um fie jo ruben zu laffen, hatte mitten in der Bewegung dazu aber innegehalten, so daß die Hand, zu matt geworden plötlich, um sich zusammenzuschließen, mit offenen halb geknimmten Fingern gleichsam eingeschlafen sei.

Ich hatte gesagt, das Driginal des Gemäldes sei wie es icheine in England, benn es befindet fich heute noch, ber Angabe Baglioni's entsprechend und an der von ihm bezeich= neten Stelle in Santa Maria bella Scala ein Gemälde, bas ich zwar nicht selbst gesehen habe, welches aber, auf meinen Bunfch untersucht, mit dem beschriebenen als identisch erkannt worden ift. Rur der Unterschied, daß in der Luft Gewölke mit musicirenden Engeln angebracht sind; ein Grund mehr, das englische Bild für eine Copie zu halten. Dennoch möchte ich hier nicht mit Sicherheit sprechen ehe ich die Composition nicht felbst gesehen, die in der Beschreibung der Stadt Rom als eine "heilige Jungfrau von den Aposteln umgeben, die zu ihrer Aufnahme bereite Glorie des himmels verehrend", angeführt wird. Stark nachgedunkelt und in der Nebencapelle der Kirche so gestellt daß die nähere Betrachtung erschwert wird, zeigt sich das Werk dennoch als kräftig in der Farbe, warm im Ion und überhaupt, ich setze die Worte des Künst= lers hin dem ich die Notiz verdanke, "als ein fehr gutes Gemälde, dessen Autor den Geistlichen freilich ganz unbekannt war." Sosehr ist in Rom Saraceni's Andenken untergegangen. Das englische Werk kam aus ber Gallerie Orleans nach Howard-Caftle und zwar wurde es für 40 Pfd. Sterling erstanden, einen Preis, der wiederum anzeigt wie wenig Saraceni geschätzt ward. Waagen theilt dies mit (Kunstwerke und Runftler in England, II. 417) und nennt ben Meister bei dieser Gelegenheit "einen der talentvollsten Nachfolger Caravaggio's, in den Affecten und Charafteren würdiger als die meisten seiner Richtung;" das Gemälde bezeichnet er als "in ber warmen Färbung flar und in ber Ausführung forgfam." Ich kann nicht unterlassen diesen Ausspruch mit dem Bagli= oni's zu vergleichen, welcher Saraceni's Colorit matt nennt und ihm vorwirft, er sei seitdem er sich Caravaggio ergeben

nachlässig und überhaupt ein schlechter Maler geworden. liegt etwas empörendes darin, wie die Parteileidenschaft eines Schriftstellers im Stande sein konnte, so lange Zeit achtes Berdienst zu verdunkeln. Denn fast überall wo in späteren Büchern von Saraceni die Rebe ist, (Viele übergehen ihn ganz), waren Baglioni's ober seiner Nachheter Bellori und Lanzi Andeutungen maaßgebend, und Niemand nahm sich die Mühe ihnen auf den Grund zu kommen. Naaler urtheilt günstiger, Waagen (wie wir sahen) und Rugler loben Ginzelnes; wie unbeachtet aber ihre Stimme geblieben ift, zeigt eine der neuesten Aeußerungen der deutschen Kunftgelehrsamkeit: der Artikel Saraceni in der Fortsetzung des Müller'schen Künstlerlerikons. Diese Arbeit ist freilich so schwach, daß ich fie gar nicht erwähnen wurde, biente nicht bie ganz besonderc Fehlerhaftigkeit deffen mas fie über Saraceni beibringt, hier als Bestätigung des oben Gesagten.\*)

Welche Genugthuung, ware wenigstens aus des Meisters eigner Zeit eine Andeutung aufzusinden, Saraceni selbst habe Freude erlebt an seinem Werke. Aber keine Spur, daß er bei seinen Ledzeiten oder später jemals anerkannt worden sei. Nur das vielleicht ließe sich so auffassen, daß er nach Benedig berusen ward, um im Saale des Consiglio, an sehr ehrenvoller Stelle also, seine Kunst zu zeigen.

In Benedig wahrscheinlich malte er außer diesen Anfängen der Malereien im Saale des Consiglio, von deren weiterem Schickfale ich nichts weiß, die beiden, ihrem äußeren Umfange nach sehr bedeutenden Gemälde: die Entzückung des heiligen Franciscus, und den heiligen Hieronymus mit seinen beiden

<sup>\*)</sup> Diesem Artikel zusolge hätte Saraceni Rom verlassen mussen, um dem Unmuthe der römischen Künstler zu entgehen, da er ein ihm zum Retouchiren übergebenes Gemälde Guido Reni's verdorben. Grbade im Batican gemalt u. s. w. Die Unzuverlässigkeit des von seinem ersten Redacteur so gewissenhaft begonnenen Unternehmens ist sehr zu bedauern.

Standesgenoffen Antonius und Magdalena; dieses ohne allen Reiz, ein christliches Decorationsstück, jenes dagegen mehr die Eigenthümlichkeit des Meisters zeigend: der Heilige liegt in Berzückung auf einem ärmlichen Lager ausgestreckt, während ein die Geige spielender Engel aus den Bolken herabsteigt, als wollte er seine Seele mit den Tönen hinauflocken. Dies sind die beiden letzen Werke, die ich von Saraceni anzusühren im Stande bin.

Ich hatte damit begonnen, den Verfall. der Kunst aus dem politischen Herabsinken des Volkes zu erklären. Suchen wir von einer anderen Seite her noch einmal dies Phänomen zu betrachten.

Bereits Raphael's Thätigkeit, wenn wir die Anfänge mit ben Arbeiten ber späteren Sahre vergleichen, zeigt einen Fortschritt vom Ueberwiegen des Innerlichen zu dem des Aeußer-Raphael lernte den menschlichen Körper immer ge= nauer kennen, und bessen Darstellung an sich reizte ihn. Die Stellung der Figuren war jest nicht mehr dadurch allein bedingt, daß fie so schlicht und so beutlich als möglich die Bewegung einer Seele zeigten: Raphael fühlte immer mehr, wie sehr eine Geftalt in der Gesammtheit ihrer Bewegungen so= wohl, als in der Lage der einzelnen Glieder die Stellung der übrigen bedinge, welcher Unterschied es sei, ihr scharfe ober runde Umriffe zu geben, wie Berkurzungen wirkten, kurz er lernte das Metier kennen, und indem er bei seinen Compositionen mit immer wachsender aber auch immer bewufter werdender Kunft verfahrend dieses mählte und jenes verwarf. hatte er vieles zu berücksichtigen mas mit dem geistigen Inbalt des Bildes nicht in directer Verbindung ftand. Betreff ber Verkurzungen leistete, nach Michelangelo, Raphael das höchste, in Farbe und Hellbunkel aber Correggio und Tixian joviel als irgend ein Anderer je zu erreichen, geschweige benn zu überbieten magen durfte. Bas blieb den später kommenden übrig zu thun? Alle die Werke jener Meister standen ba und

wirkten fort. Die Ansprüche, welche das Publicum zu machen gewöhnt und berechtigt war, nahmen den Künstlern den Athem noch bevor sie den ersten Schritt gethan. Das Neue, das verslangt ward, sollte jenen Wersen nicht nachstehen, noch weniger aber sie wiederholen. Nur zwei Wege gab es einzuschlagen: das Publicum durch eine Täuschung zu befriedigen, oder, sich dem Geschmacke des Marktes widersehend, ihm etwas ganz Neues, Eigenes aufzudrängen.

Das erstere wollten die Caracci. Sie suchten ihren Schülern als allgemeine Grundlage die Kenntnif des Vorhandenen einzuimpfen. Dagegen ift nichts zu fagen. Aber sie gaben mehr, fie erfanden ein System ber Nachahmung, bemzufolge jedem der großen Meister das ihm Eigenthümliche, Allervortrefflichste entnommen, und indem die Essenz verschiedener Genien zusammengegossen ward, etwas Neues hervorgebracht werden sollte. Etwa wie wer heute lateinische Verse machen will, dies nur dadurch erreichen kann, daß er Birgil, Dvid, Horaz und die Uebrigen seinem Gebächtnisse so gründlich als möglich einprägt. Der höchste Erfolg wird dann immer doch mur der sein, eine acht ovidische Wendung so angebracht zu haben, daß sie, das völlige Unsehn einer eigenen annehmend, gleichsam zum zweiten Male zu entstehen scheine. suchte die Schule der Caracci. Früher hatte jeder Maler feine eigenen Trauben gefeltert, und auch bas bunnfte Getranf war boch immer rein und naturwüchsig gewesen; von jetzt an aber wurde gebraut; ein befannter italienischer Spruch enthält das allgemeine Recept, nach welchem man apothekerte:

Wer malen Iernen will, der sei bemüht Nach röm'scher Art im rechten Schwung zu zeichnen, Sich venetianische Schatten anzueignen, Dazu Iombardisch edles Colorit.

Die Fruchtbarkeit von Buonarroti's Geift, Des Tizian frei natürliche Gestaltung, Correggio's reine, edle Stylentfaltung, Und Symmetrie wie Raphael fie weift.

Tibalbi's Würde, Primaticcio's ächte Gelehrsamkeit im Ordnen und Erfinden, Und etwas Grazie des Parmegianino.

Doch wer auf einmal Alles lernen möchte, Der braucht nachahmend das nur zu ergründen, Bas das Genie erschuf des Niccolino.

Niccolo dell' Abbate war ein geschickter Nachahmer Raphael's. Als Triumph aber schwebte ben Leuten endlich sogar nicht einmal mehr das vor, dem so gewonnenen Getränke den trügerischen Anschein natürlichen Wachsthums zu geben, sondern es follte erkannt werden, daß bei diesem ober jenem Bilbe nach bestimmter Richtung bin nachgeahmt worden sei! Etwa wie, um bei dem Vergleiche zu bleiben, ein Beinhandler kinen Kunden eine Mischung eigener Fabrif vorsetzte und voll Siegesbewußtsein zu probiren und mit dem achten Weine zu engleichen bäte. Man forderte sich heraus. Man discutirte die Eigenthümlichkeiten ber großen Meister und jeber Schüler eignete sich beren an je nachbem seine Natur es ertrug. Der eine viel Raphael, weniger Michelangelo, etwas Correggio; der andere weniger Raphael, mehr Correggio, gar nichts von Richelangelo; ber britte wieber anders. Man konnte Guido Reni chemisch zerlegen in 3/11 Correggio, 1/11 Giorgione, 1/11 Tizian, 1/11 Raphael, 8/11 Giulio Romano, 1/22 Michelangelo und so weiter. Geistiger eigener Gehalt meistens = 0. Seine Gemälde, so überraschend fie zuweilen wirken, werden kaum jemals einen bestimmenden Einfluß auf eine große Natur ausgeübt haben. Daffelbe gilt von Domenichino und den Geringeren. Allein sie erfüllten bennoch ihren 3weck. geistigen Gehalt supplirte das genießende Publicum.

Denn auch das ift zu bedenken: das Publicum bleibt nicht

das gleiche in den verschiedenen Epochen. Naphael und Michelangelo hatten die bedeutenosten Männer Roms befriebigt: die Frage ift, ob dieser Schlag Männer hundert Jahre später überhaupt noch zu denen gehörten welche von der Kunst etwas erwarteten. Hierüber muffen Untersuchungen stattfinden. Es ist auf anderen Gebieten ein solcher Wechsel mehr als einmal erlebt worden. Die Leute schon, welche Racine's Tragödien erhoben, waren andere als die, denen Corneille seinen Ruhm verdankte, und wie ständen zu diesen die denen Alexander Dumas sein Renommé schuldig ist? Oder uns näher liegend: zu Goethe's Zeiten suchten und fanden Verfönlichkeiten ihre Befriedigung in der deutschen schönen Literatur, die in unseren heutigen Tagen gar nichts mehr von ihr wollen. Weber die äußere Stellung der Autoren, noch die abgesetzte Quantität ihrer Werke können über die Qualität derer belehren, welche die Bewunderer und die Lefer sind. Weder die gefüllten Theater heute, noch die Preise welche für die Bilder mancher Künftler gezahlt werden, geben Kenntnik über die Beschaffenheit derer, welche die Theater besuchen ober die Bilder kaufen. Im Jahre 1847 noch war der Zustand der Berliner Theater eine Angelegenheit, an welcher der Gebildetste theilnahm, die Ansprüche welche das Publicum an die Aufführung Shaffpearischer Stude machte, waren eine so wichtige Sache, daß man barüber einen Paragraphen in die Verfassung batte setzen mogen: heute durfen Goethe, Rleift und Shaffpeare dargestellt werden so schlecht sie wollen: Niemand regt sich mehr darum. Romane können producirt werden, unbedeutende Machwerke, die dennoch in Masse abgesetzt, in allen Zeitungen als classisch gerriesen werden: diesenigen die auf der Höhe der Bildung stehen, hören und lesen diese Reclame mit unbeweglicher Gleichgültigkeit. Die Bilberausstellungen, Die man früher als etwas Seltenes erwartete, benen man heute aber aus dem Bege geht weil fie kein Ende nehmen, mogen ftropen von Mittelmäßigkeit: kein Kunftfreund den das erstaunte ober

beleibigte; man hat es voraus gewußt und geht darüber hin. Bill man wahre Befriedigung, so bieten die Museen genug Berke aus besseren Spochen. Ihre Külle ist zu groß, als daß man der eigenen Zeit irgend zumuthen möchte, neuen Zuwachs zu schaffen.

Ich bin zu wenig zu hause im römischen Leben ber Tage, in denen Saraceni arbeitete, um die Kämpfe genauer zu kennen, welche damals zwischen den verschiedenen Richtungen der außübenden Künftler durchgefämpft wurden, und wie fich das Oublicum dazu verhielt. Ein Umschwung aber war eingetreten. Die überschwängliche Bewunderung, die man Meistern ohne allen geistigen Gehalt, wie Zucchero z. B. noch im sechszehnten Jahrhundert zu Theil werden ließ, beweist wie rasch die Ver= schlechterung bes öffentlichen Urtheils fam. Die alte claffische Bildung, hundert Jahre früher in beneidenswerther Fülle und Reinheit Eigenthum der höchsten Gesellschaftstreife, das heilige Erdreich gleichsam, bem die großen Manner ber Epoche ent= wichsen, war verschwunden. Was davon übrig geblieben, ge= birte jetzt einem Theile der Nation an, der weder mit der kildenden Kunft, noch mit deren vornehmen Consumenten in lebendigem Zusammenhange stand. Das gesammte geistige Gebiet hatte sich gesenkt in Stalien. Deshalb zumeist entbehrte bie Anstrengung berer, welche ber eingeriffenen Oberflächlichkeit md Luae sich zu widersetzen suchten, der Weihe. Michelan= gelo Caravaggio, ber, wenn er als ein Mann aufgetreten ware mit wissenschaftlicher Tiefe wie Lionardo, Michelangelo, und ich nenne auch diesen Namen, Raphael, (denn es ist merkwürdig zu sehen, wie deffen Laufbahn immer mehr zu wissen= ichaftlichem Umfassen der Dinge hingetrieben ward), Großes viel= leicht hatte leiften können, felbst unter bem geistigen Drucke ber römischen Verhältnisse, hat bei dem offenbar niedrigeren Stande feiner inneren Bildung nichts Gehaltreiches zu schaffen vermocht.

Caravaggio ging die geistige Feinheit ab. Es giebt Menschen, deren überströmende Gesundheit fast auf geistige

Robbeit schließen läßt: etwas berartiges, renommistisch Rraftiges spricht aus Caravaggio, und da seine Erlebniße diesen Bug bestätigen, erscheint ein Abglanz deffelben in den Werken natürlich. Caravaggio verachtete die Abhängigkeit der Caracci und ihrer Schule. Ihre wohlfeile Eleganz, ihre auswendig gelernte Sdealität durchschaute er. Aber wissenschaftlich stand er nicht hoch genug ihnen gegenüber. Beniger, scheint mir, achte Wahrheitsliebe als das Gefühl rober Kraft ließ ihn feine Wege wählen. Seine ganze Anlage war der Darftellung geistiger Dinge nicht gewachsen. Seine Wildheit aber erschien als Charafter, seine Inhaltslosigkeit als Berschmähen ber Heuchelei, sein Vermögen in kolossalen Dimenfionen zu arbeiten (welch ein Stück Arbeit sein prachtvoller Apostel Matthaus im Berliner Museum) als Großheit, seine berbe Raschheit als Rraft. Daß ein solcher Mann aber ein oberflächliches Publicum, nachdem er es zuerst erschreckt, endlich gereizt habe und sich in Einzelnen fanatische Anhänger erziehen konnte, erscheint natürlich. Man betrachte die wenigen aber vortresslichen Gemälde die das Berliner Museum von seiner Hand besitzt, bedenke, daß diese Darstellungen in eine Zeit aeschleubert wurden, die durch die Nachahmung der großen Meister wie in einem Banne gehalten ward, erwäge welch einen Bauber ein unabhängiger derber Mann auszuüben im Stande ist, der in Tagen, wo Niemand den Muth eigener Originalität besitzen darf, sich losreißt vom Hergebrachten und wirklich etwas Neues zu schaffen beginnt: eine solche Erscheinung hat etwas Befreiendes, Unwiderstehliches. Sie nimmt das unerträgliche Gefühl, zu spät gekommen zu sein mit ber eigenen Arbeit, und ließe höhere Ansprüche und Vergleichungen als Undankbarkeit erscheinen.

Unter benen die so dachten, erblicken wir nun Saraceni. Eine kindliche Nachahmung seines Meisters ist der einzige Charakterzug seines Wesens der uns überliefert ward. Allein seine innerste Natur rebellirt gegen diese Abhängigkeit ohne

daß er es wußte vielleicht. Seine Seele war zu tief für die Schule der Beschränktheit, in die er eintrat. Alles was Caravaggio fehlte besaß er: Zartheit des Gefühls. Liebe zu seinen Arbeiten, zögernde bedächtige Vollendung waren ihm von der Ratur mitgegeben worden. Wie vielleicht würde Sargeni fich gefühlt haben hundert Sahre früher, als Schüler Lionardo's! Die Zeit in der er lebte verlangte Anderes von den Künftlern. Er wußte sie weder durch rasche Arbeit, noch durch effectvolle Kunststücke auf sich aufmerksam zu machen, und sie rächte sich indem sie ihn ganzlich übersah. Nirgends hat er sich zu geist= lichen Paradestücken verstiegen, zu benen er kein Herz hatte: wo er Kirchliches malte, giebt er es menschlich natürlich, mit forgsamem Studium der Natur, die er höher stellte als Alles. Seine Thätigkeit zeigt, daß wenn auch die Zeitströmung nichts in sich trug, was ihm, um das Wort zu brauchen, Stoffe ge= liefert hatte zu Gemälden, die Darstellung der Natur dem Künftler unter allen Umftanden Gelegenheit biete, schone und agreifende Darstellungen zu schaffen; allerdings aber auch, daß m folches Streben zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Eriolg habe. Wir erkennen Saraceni, der in einem Jahrhun= bert, das der achten Knnft nicht gunftig sein konnte, mahrend es dem scheinbaren Glanze der Oberflächlichkeit übermäßige Triumphe bereitete, als einen Mann, der sich nicht irre machen ließ und sein einfaches Gemuth in wenigen, aber auten Gemälden niederlegte, deren Werth zuletzt doch nicht unbemerkt bleiben kann. Ich zweifle nicht, lenkt uns einmal ein bedeutendes Buch zu schärferer Betrachtung der gesammten Kunft des Verfalls, wird man auf Saraceni's an vergeffenen Stellen übersehene Werke aufmerksamer, entführt ein glücklicher Zufall die beiben Gemälde ber Anima ber ungunftigen Stelle an ber fie beide stehen, und wird durch eine kundige Hand auch die Verdunkelung von ihnen und anderen Kirchengemälden entfernt, die durch zwei Jahrhunderte voll Staub und Kerzenrauch in ziemli= dem Maße darüber gelegt wurde, findet sich schließlich vielleicht

uoch sein Name auf Gemälden die Anderen zugeschrieben worden sind, so wird Saraceni eine seiner würdigere Stellung in der Aunstgeschichte einnehmen. Was Deutschland anlangt, so ist zu bedauern, daß das Berliner und die beiden Münchener Gemälde die am wenigsten anziehenden seiner Hand sind. Ich würde sie, verglichen mit den römischen Arbeiten des Meisters, Saraceni weder zugeschrieben noch überhaupt nur mit Interesse betrachtet haben.

Nun aber finde ich in Boni's Künstlerbiographie eine Berzückung des heiligen Franciscus angeführt, von Saraceni für die Kirche al Redentore in Benedig gemalt und in deren Sacristei heute noch besindlich. Der Güte des Herrn Carl Blaas, Prosessor der Malerei an der Akademie zu Benedig, verdanke ich genauere Auskunft über dieses Gemälde, welches mit dem Münchener identisch zu sein scheint. Gut erhalten und nur wenig nachgedunkelt ließ es sich genau untersuchen und stellte sich im Colorit als "im Ganzen monoton braun, schatten des Caravaggio dar. Saraceni zeigt sich darnach als einen Eklektiker, der zugleich Naturalist sein wollte mit ziemlich viel Talent."

Welche von beiden Arbeiten ist das Original? Konnte Saraceni, nachdem er in seinen römischen Malereien, wie wir annehmen zu dürfen glaubten, sich zu selbständiger idealer Auffassung in Farbe und Charakteristik aufgeschwungen, zu Benedig später in die Manier Caravaggio's zurückfallen? Leider ist auch hier weder Namen noch Jahredzahl vorhanden, doch dürften die Archive der Kirche vielleicht Auskunft geben. Wirstehen hier derselben Frage gegenüber, die bei dem Tode der Maria in Santa Maria della Scala sich ausbränate.

Ueberhaupt aber, sind die von uns aufgezählten Arbeiten alles was Saraceni gethan hat? Eristiren keine Portraits seiner Hand? keine kleineren Staffeleibilder? Schon daß es schwer hielt, die Nachrichten über die größeren Werke des

Reisters zusammenzusinden, läßt die Annahme natürlich werden, es müsse mehr von ihm vorhanden sein. Wie wichtig dies zu wissen. Wöge es Wanchem auch gerade hier nicht allzuwichtig vorkommen, wie nothwendig aber bei vielen andern, deren gesammte Thätigkeit ebenso wenig, weder ihrem blos äußeren Umfange nach, noch gar was Auseinandersolge der Arbeiten anlangt, übersichtlich irgendwo zusammengestellt worden ist.

Ich sprach von einer "Geschichte des Verfalls". Wie aber soll ein solches Buch geschrieben werden heute, wo überbaupt aller wissenschaftlichen Behandlung der modernen Kunstzeichichte die wahre Grundlage sehlt? Erste Bedingung ist bier, wie überall, Vollständigkeit des Materials. Weder gelegentliche persönliche Rundreisen, noch Sammlung der Kataloge und bildlicher Reproductionen reichen auß: es muß Vollständigkeit erreicht werden. Man muß den Gang der gesammten Thätigkeit der bedeutenderen Künstler vor Augen when, wenn ein begründetes Urtheil über sie abgegeben unden soll.

Bem biese Voraussetzung und Forderung zu groß ersiheinen möchte, für den bedarf es nur eines flüchtigen Blickes uf die übrigen Bissenschaften: überall sucht man durch ersihöpsende Sammlung des Materials die vorhandene Grundlage theils zu verlassen, theils ganz von neuem zu schaffen.

Mein erster Gedanke war, es könne durch das mitwirkende Interesse aller europäischen Kunstwereine und Kunstliebhaber in irgend einem zu vereinbarenden Orte ein internationaler Katalog aller überhaupt vorhandenen Kunstwerke, vorerst nur der vorzüglicheren Meister, in genauen Beschreibungen gesammelt werden. Parthey hat in seinem "Bildersaal" einen Katalog der in Deutschland besindlichen Gemälde von der Hand verstorbener Künstler, und dadurch eine Grundlage geschaffen auf der sich fortarbeiten ließe. Sein Buch, ein rühmliches Denkmal deutscher Kunstliebe und Arbeitsamkeit, ist für einst-

weilen ein unentbehrlicher Anfang. Allein es genügt nicht. Es lage außerhalb ber Kräfte eines Einzelnen mehr zu thun als er gethan hat, aber man erfährt baraus zu wenig. bedürfte einer Menge genauerer Angaben bei den einzelnen Werken, etwa in ber Art wie Bürger einige Sammlungen beschrieben hat, allein selbst bas genügte nicht. Die Erwägung, daß folche Beschreibungen, ware es nun daß fie durch bie rigorofeste Umständlichkeit, mare es daß fie durch die genialste Schriftstellerei ein Bild bes Bilbes zu liefern suchten, boch immer nur bis auf einen gewissen Punkt brauchbar sein und eine Abbildung nebenbei unentbehrlich erscheinen lassen würden, hat mich biefen Gebanken als ungenügend erkennen laffen: für den einzigen Weg, ein einigermaßen genügendes erftes Material für die Geschichte der Runft zu schaffen, halte ich eine Sammlung von Photographien aller vorhandenen Gemälde, begleitet jedes einzelne Blatt von Angaben über Größe, herkunft, allgemeinen Zuftand und besondere Gigenheiten des Werkes.

Eine solche Sammlung zu begründen, wenn nur Einzelne sich dafür interessiren, ist unmöglich; sobald ihr hoher Zweck jedoch von den Regierungen, den Künstlern, den Kunstvereinen und Kunstliebhabern einmal anerkannt worden ist, ohne weiteres aussührbar. Eine mächtige Hülfe würde sein, wenn eine Reihe von Städten für die Niederlagen solcher Sammlungen in Europa bezeichnet, und durch die unumgängliche Reciprocität alle Länder sür das Unternehmen gewonnen würden. Daß dasselbe kein unbedeutendes sein könne, sondern daß es sich hier um Bibliotheken handelt, welche so gut wie andere öffentliche Institute ihren Plan, ihre Fonds, ihre Aufsicht und ihre spstematische Fortführung haben müssen, versteht sich von selbst, und daß hierüber viel zu sagen wäre, liegt auf der Hand. Ich unterlasse dies, da es sich von selbst finden wird. Zunächst handelt es sich darum, daß der Gedanke ausgesprochen

und aufgenommen werde. Findet er Verständniß, so ergiebt sich das Uebrige mit Leichtigkeit.

Daß dieses Verständniß bei denjenigen welche sich mit dem Studium der Kunstgeschichte beschäftigen, nicht sehlen werde, nehme ich mit Sicherheit an. Was die ausübenden Künstler dagegen anlangt, so könnte diesen das Unternehmen vielleicht in minderem Grade wichtig erscheinen.

Die Geschichte des Verfalls, könnte eingewandt werden, lehre ja, wie alle Anstrengung, sich burch Nachahmung bes bisher geleisteten zu etwas zu bilden, vergeblich gewesen: erst leit der französischen Revolution eben, wo die alte fortvegeti= rende Tradition völlig verfiegt und auf neuen Grundlagen ganz wie von frischem begonnen worden sei, habe sich wieder neues Leben in der Kunft und die Möglichkeit originaler Arbeit gezeigt. Daran müsse festgehalten werden. Es sei eine Errungenschaft, sich vom Alten gänzlich losgemacht zu haben. und besser erscheine es, fort und fort zu probiren bis etwas Orbentliches erreicht werde, als sich in die alte unfruchtbare Anechtschaft zurück zu begeben. Sowohl die Künstler welche mehr auf die Linie sähen: wie Carstens, Cornelius, Overbeck und beren Nachfolger, hätten nur daburch etwas aus fich ge= macht, daß fie die lange Thätigkeit des Verfalls völlig ignorirt und einzig mit den alten großen Meistern und der Natur sich in Verbindung erhielten; während die der ihrigen entgegenge= sette Richtung: die Künstler, welche die Natur (was fie so nennen, bem jeder begreift etwas anderes unter dem Worte) und die Farbe verehren, gleichfalls nur indem sie sich allein auf ihre gefunden Augen verlassen, das Viele oder Wenige er= langt hätten, das sie ihr Eigenthum nennen. Und beshalb: bleibe man dabei und schaffe und arbeite vorwärts und kum= mere sich nicht um die, welche vergangen und überwunden und todt sind und nichts zu Stande brachten.

Darauf diene zur Antwort: so wenig als Raphael und Michelangelo durch ihre Borgänger verhindert wurden, Neues

und Großes zu schaffen, so wenig werden sie selbst die hentigen Künstler baran verhindern. Richt die ungemeinen technischen Renntnisse, welche ben Kunftlern des Verfalls zu Gebote ftanben, waren Schuld baran daß nichts Großes geschaffen wurde, sondern der allgemeine Zustand des Volkes und des Publicums machte dies unmöglich. Niemand aber wird verkennen, wieviel tropbem wirklich geleistet worden sei, und daß diese Leiftungen nur barum möglich waren, weil ihre Schöpfer alle die Vortheile sich aneigneten, welche bis zu ihrer Zeit errungen Es hat große Meister gegeben nach ben worden waren. Zeiten Raphael's und der Anderen. Ihre ganze Kunft beruhte auf dem Studium des Vorangehenden. Ich nenne nur Rubens. Wer will sagen daß er nicht original sei? Wo eine Spur von Nachahmung? Und bennoch verdankt er seine Bildung völlig Italien, wo er alles Geleistete sah, sich banach übte, seine Vortheile sich zu eigen machte, und, indem er endlich die eigene überwältigende Kraft hinzutreten ließ, aus dieser Schule als ein neuer Genius hervorging. Rubens ift gar nicht denkbar ohne die ungeheure Erbschaft die er ausbeutete. Und wie er gesehen und gehört habe, zeigen nicht nur seine Gemälbe, sondern das auch was er schriftlich darüber hinterlassen hat. Bas umfaßte der Geift Rubens nicht alles! Wie fühlte er, daß die Blüthe der Kunft aus allem was menschlich ist ihre Rräfte ziehen muffe. Ober um noch ein eclatanteres Beispiel au geben: Rembrandt! ber boch gewiß die Natur so unmittelbar und absichtlich unbekümmert nachahmte (so scheint es), als nähme er von nichts Notiz was um ihn und vor ihm gethan wurde. Ohne den umfassenden Besitz sammtlicher technischer Mittel aber, den die Malerei seiner Zeiten darbot und deren er sich bemächtigte, hatte er das nicht zu Stande gebracht was er leistete. Man vergleiche mit Rembrandt's Werken die auf ähnliche frappante Lichteffecte sowohl als auf Nachahmung ber unschönen Natur gerichteten Versuche neuerer Maler: wie falt und tobt diese modernen Farben, wie ungelenk die Gestal-

ten. Sie alanzen, aber fie leuchten nicht. Die Technik fehlt und die Kunft, den menschlichen Körper beweglich barzuftellen. Allen neueren Naturalisten fehlt diese Kraft. So überraschend oft ihre Farben erscheinen, sie werden kahl und erdig und unburchfichtig wenn man ein Bilb aus den Zeiten des Verfalls unter sie bringt, und die kühnsten, lebendigst erscheinenden Stellungen ihrer Kiguren erftarren neben ber Leichtigkeit, mit ber in ben Werken bes tiefften Verfalls noch bie Geftalten ihren Platz zu ändern und sich nach Belieben dahin und bortbin wenden zu können scheinen. Und nur dies beides ift es, was heute neu zu gewinnen ist; nichts anderes. Keine Spur von Nachahmung soll verlangt werden, wieder gewonnen bagegen die alte ungeheure Kenntniß der Farbenbehandlung, der Bertheilung von Licht und Schatten, die Macht lebendiges Geben und Steben darzustellen. In allem Uebrigen blide man in die Zufunft und vergesse ober verachte wenn man will die ohnmächtigen Versuche der Vergangenheit. Für diese beiden wichtigsten Punkte aber find fie eine unentbehrliche Schule. und kein Mittel darf gescheut werden fie so genau als möglich auszulernen.

Niemand kennt die Entwickelung der Dinge die uns vorsbehalten ist, und die, zu welcher die bildenden Künste vielleicht wieder berusen werden können. Nicht wahrscheinlich ist es, aber weder unmöglich noch undenkbar, daß ein Umschwung zu ihren Gunsten eintrete im Leben der Bölker. Was war der innerste Grund der Blüthe der griechischen und der italienischen Kunst? Der Drang, Dinge darzustellen nach denen das Bolkbegehrte und die ihm auf keinem anderen Wege nahe gebracht werden konnten. Kein Geschichtschreiber und Dichter hätte zu den Zeiten Lionardo's, Raphael's und Michelangelo's in Worten sagen können was deren Gemälde geben. Ich will die Wiederschr solcher Zeiten nicht prophezeien. Aber man betrachte die Sprachen, wie diese heute allmächtigen Werkeuge des geistigen Verkehrs abgenutzt und ausgenutzt sind, und wie sie

in immer geringerem Maße brauchbar werben, die tiefsten Gedanken des Menschen vollwichtig in sich aufzunehmen. Große Gediete unseres Seelenlebens bedürfen neuer Gestaltung und neuer Worte. Man ringt danach. Man sehnt sich verzebens nach dem Munde der sie ausspricht. Man traut keiner Silbe mehr, weil die Sprache zuviel eingebüßt hat von ihrer jungfräulichen Macht und kaum mehr sähig ist, das Geheimznisvolle zu bergen und zu bewahren. Wenn nun der bildenden Kunst bestimmt wäre, hier einzutreten aus ihnen und durch ihre Macht in die Seelen zu gießen, was durch andere Canäle sie nicht mehr erreichen kann?

Ich fühle daß man dergleichen Ideen sogar verspotten könnte, und weiß recht gut daß mit ganzen Frachten solcher vorausahnender Gedanken ohne praktisches Thun weniger geleistet wird, als mit einer Handvoll frisch anpackender Thätigkeit. Indessen warum nicht einmal aussprechen was im Bereiche der Möglichkeit liegt? Seien uns oder den solgenden Iahrhunderten solche Meister vergönnt vom Schicksal!

Worauf es hier ankommt, und ich kehre damit noch einmal zu meinem Vorschlage zurud, ift nun keineswegs, bas Erscheinen biefer großen Kunftler vorzubereiten. Rommen fie, so werden fie sich selbst zu helfen wissen, ihr gutes Glück wird fie die rechten Wege leiten; benn ohne gutes Glück erreichen sie boch nichts. Nur eins gehört zu diesem auten Glück das vorausbedacht und vorausgethan werden könnte: bie Augen ber Bolfer konnen geübt werben, um bas Nechte herauszufühlen. Dhne diese Fähigkeit ist alle Mühe ber Jeder, auch wer sich nur oberflächlich Runft vergebens. mit fünstlerischen Studien beschäftigte, muß die Bortheile erkennen die ihm dies wenige schon gewährte. Was ich vorschlage indem ich die Sammlung umfassender, allgemeiner Rataloge anzuregen suche, ist nichts als eine Erweiterung bes Rreises berer, die im Studium ber Kunft ein erziehendes Element bes Geistes erkennen. Daß die Behandlung ber

Kunstgeschichte, um hier mit den Bedürfnissen des Volkes gleichen Schritt zu halten, eine andere werden müsse, und daß diese Aenderung ohne den Besitz eines durchaus vollständigen Materials als Grundlage unmöglich sei, sind Folgerungen, die sich, auch wenn die Dinge so betrachtet werden, wiederum von ielbst ergeben.

Hauptsache wäre, was die praktische Aussührung des Gebankens anlangt, daß die Regierungen die Neberzeugung von der Rüplichkeit des Unternehmens gewönnen und die ersten einleitenden Schritte thäten. Dhne ihre Hüsse wäre schwer ein Erfolg denkbar. Ebenso nöthig aber, wenn der Ansang gemacht worden ist, erscheint die Bereitwilligkeit der Privaten in deren Besit sich gute Gemälde besinden. Es handelt sich um eine nationale Sache. Es dürste auch Niemandes Theilsnahme deshalb vermindert werden weil ein Einzelner zuerst hier den Vorschlag macht: der Gedanke wird bald genug als ein so natürlicher erscheinen, daß ihn viele zuerst gehabt zu baben glauben werden. Der Ruhm bleibt denen, welche die Sache zur Aussührung leiten.

## Albrecht Burer.

1866,

Wenn von berühmten Dichtern oder Künstlern die Rede ist: von Goethe, Schiller, Shakpeare, Raphael, Rubens, so sind Jedermann die Hauptwerke sofort gegenwärtig, auf denen dieser Ruhm beruht. Goethe sagen heißt Werther, Iphigenie, Faust sagen; Raphael aussprechen heißt die Stanzen des Batican, die Sirtinische Madonna nennen. Und so bei großen Gelehrten oder Feldherrn: ihre Namen sind wie ein abkürzender Federzug, mit dem epochemachende Bücher oder glänzende Schlachten zugleich gemeint sind.

Der Künstler, von dem ich hier jest sprechen will, scheint eines solchen, sich sichtbar aufthürmenden Piedestals gänzlich zu entbehren: Albrecht Dürer. Allgemein bekannt ist, daß er ein großer, ein berühmter Maler war, daß er mit den ersten in eine Linie gestellt werde — allein, wo stehen seine Meisterwerke denn? Mit welchem Erstlingswerk trat er Aufsehen erregend in die Welt ein, wie Goethe mit Werther, Corneille mit dem Cid, Michelangelo mit der Pieta? Oder was der Glanzpunkt seiner Thätigkeit? — seines Lebens?

In Nürnberg lebte er. Sein Haus wird dort, sorgfältig restaurirt, mit Andacht betreten. Dürer steht vor uns wie ein prächtig aufragender Mann, mit klaren Augen und bis auf die Schulter sich herabringelndem dunkelblondem Haare—; damit aber auch beinahe ein Ende dessen, was gewußt wird. Man erinnert sich wohl, wie hier und da dies oder jenes

Stild als Werf Dürer's gezeigt wurde, Niemand aber hat sich vor einem seiner Gemälde in Schauen je vertieft, wie vor Raphael's Madonnen. Als Kleinigkeiten schweben uns Dürer's Arbeiten vor: Stiche, Holzschnitte, Zeichnungen, miniaturartige Malereien auf Vergament; Schnitzereien in Holz und Elsenbein: Kostbarkeiten mehr und. Reliquien, nicht aber mit Gewalt und Schönheit an ehrenvoller Stelle ihren Platz behauptende Gemälde. Und bennoch zweiselt Niemand daran, daß Dürer ein großer Maler war. Sind seine Werke versloren, vernichtet, verschleppt ins Ausland? Worauf beruht bieses Ansehn und worin dokumentirt sich diese Größe?

Sei dies gleich ausgesprochen: Dürer's Ruhm, ihn so hoch ethebend, so sehr den ganzen Mann umfassend, ist neueren Datums. Dürer's Namen wurde stets geehrt, in dem Tone aber, mit dem er heute genannt wird, klingt er zum erstenmale. Und deshalb, wenn es sich um seine Person handelt, handelt es sich ebensosehr um die Eigenschaften der Zeit, der unsrigen, aus der heraus erst Dürer so glanzvoll bedeutend uns entzgentritt.

Unsere Zeit ist die der gelehrten Forschung. Jedermann, ber heute irgend im Stande war, sich aus dem thierischen Zustande interesseloser Unwissenheit emporzuarbeiten, sucht Theil= nehmer zu werden der ungeheuren unsere Generation beherr= ichenden Berbindung, geweiht der wissenschaftlichen Unterfudung alles Borhandenen. Der biefen Arbeiten entströmende Reiz ist allmächtig heute. Nicht des materiellen Nutens wegen, obgleich ungeheurer Ruten dadurch geschafft wird, sondern um Feststellung der waltenden Gesetze willen. Wer des merkantilen Vortheils wegen forscht und so Resultate erzielt, wird respektirt, wahrhaft adlig aber sind nur die, die der Sache wegen arbeiten. Es giebt heute keinen achteren Abel als den Gelehrtenadel. Man führe nicht etwa unsere letten Feldzüge bagegen an. Die Erfolge berfelben find anerkamtermaßen die Resultate spstematischer Gelehrsamkeit,

angewandt auf militairische Dinge. Muth und nachhaltige Tapferkeit hat sich bei den Deutschen aller Zeiten von selbst verstanden. Das historische Gefühl ihrer Stellung aber, das die Massen des Heeres diesmal begeisterte, die Umsicht, durch die die Führung sich auszeichnete, die Vollkommenheit der Wassen, die den Sieg mit herbeisührte, sind die Frucht wissenschaftlicher Forschung und werden mit Stolz als solche bezeichnet.

Zwei Thatsachen von durchgreifender Wirkung sind dieser Richtung der lebenden Generation auf das Wissenschaftliche entsprungen: die colossale Zunahme an Zahl berjenigen, die fich auf Untersuchung von Vergangenheit und Gegenwart geworfen haben, und das Ziehen äußerster Consequenzen zu neuen Anschauungen. Gine Freiheit und Unbefangenheit find eingetreten, die wir selbst mit einer gewissen Berduttheit ansehn. Die Aelteren unter uns (und zwar dies Wort im gelindeften Sinne gebraucht) find noch erzogen worden im Glauben an die in unmittelbarem Verkehr mit der Gottheit stehenden anfänglichen Voreltern der Menschheit: beute, wo man nicht allein mehr die überlieferten schriftlichen Aufzeich= nungen, sondern eben Alles befragt was Antwort geben kann, (und eine Antwort giebt heute jeder Stein und jeder Tropfen Waffer) wird an den Affen angeknüpft. Eine ganze Anzahl Menschen, mehr vielleicht als wir wissen, beruhigt sich allen Ernstes bei dem Gedanken, von diesen Thieren verwandtschaftlich abzustammen; nur beshalb, weil ber Zusammenhang ber Menschen und Affen bis auf einen gewissen Grad wissenschaftlich plausibel dargestellt werden kann. An Stelle ehemals geglaubter, reckenhaft gewaltiger Vorfahren. Idealen, die unsere Nachwelt nicht erreichen könnte, sind ärmliche, indianisch= aussehende Bewohner von Pfahlbörfern getreten, beren leibhaftige Knochenüberreste wir untersuchen. Niemand heute wagt diese handgreiflichen Urfunden altester Geschichte anzuzweifeln und sich den daraus gezogenen Kolgerungen zu wider-

Richt beffer auf religiösem Gebiete. Bas übertraf an Reinheit ben Anblick altesten Christenthums und seiner Beweise? Seute construirt man diese Anfange, als handelte es fich um die Aufnahme von Dingen, die letter Zeit geschehen sind, und über die man sich nicht ereifern sollte. Alles darf gesagt werden, sofern es in Form wissenschaftlicher Untersudung geschieht. Und wunderbarer Beise macht uns dies nicht übermuthiger, sondern bescheibener. Wir stellen uns niedriger. Die Erde mit ihren gesammten Schicksalen ift uns mur noch eine kleine Episobe aus der gesammten Weltschöpfung. bilden uns nicht mehr ein, daß die Welt der Menschen wegen geschaffen sei. Die Menschheit mit ihren Schicksalen ist wieder mur eine beschränkte Episobe ber Erdgeschichte, die Bölker sind Theile ber Menschheit, die wir wie Individuen betrachten und Ihre nationalen Neigungen, Fähigkeiten und Erbeobachten. folge untersuchen wir, bestimmen ihre historisch wirksame Kraft leibenschaftslos, und construiren ihre Geschichte, indem wir biefe Eigenschaften als das bewegende Princip darstellen. Mit den möglichen Mitteln suchen wir den ehemaligen und gegenwärtigen Verhältnissen der Völker auf die Spur zu kom= Krüber wußte man, wenn von Geschichte die Rede war. mir von Kriegen und Dynastieschicksalen zu erzählen, heute simd unübersebbare Reihen ineinandergreifender Thatsachen zu berücksichtigen. Es ist eine Sagt nach neuen Gesichtspunkten. Früher war es viel, einen gangbaren Weg nur durch den Bald gefunden zu haben, heute zählt man bei jedem einzelnen Baume barin die Blätter. Jeden Stein walzt 'man um, ob etwas unbekanntes barunter liege. Jeben Witterungswechsel beobachtet und registrirt man. Vor unzähligen Sahren blieb eine Pfeilspitze, die Menschenhand arbeitete, im Leibe eines erlegten Thieres steden. Schichten auf Schichten, Sand und Erdreich häuften sich darüber. Seute graben wir himunter, finden den Pfeil, meffen die Tiefe und bestimmen nach Art ber Arbeit und nach ber Schichtung des Bodens das Dafein

hingeschiedener Bölker, die vor einer gewissen Jahl von tausend Sahren lebten. Knochensplitter, je nachdem sie gestaltet sind, werden so zu Hieroglyphen, die Verständliches erzählen. Ein Duzend Worte vor tausend Jahren aufgezeichnet, ohne damals selbst verstanden zu werden, erweisen und heute das Dasein einer Sprache, und geben solgenschweren Ausschlußüber Sitz und Verbreitung von Nationen. Mit einer Freiheit blicken wir nach allen Seiten um und, der nichts mehr umerreichbar scheint.

Indessen gerade wo diese Untersuchungen auf die Entwickelung der Bölker gerichtet sind und Zeiten, deren Entfernung wir früher gar nicht zu bemessen wagten, uns in plotlicher Offenbarung nahe gebracht werden, ergiebt fich neben ben positiven Ergebnissen dieser neuesten Weltanschauung eine negative Seite. Allerdings arbeitete unsere frühere Geschichtsschreibung mit oft ärmlichen Mitteln, kannte die Thatsachen felten erakt und war in der Lage, aus nebelhaften Elementen unbestimmte Bilder gestalten zu muffen. Dagegen aber traten unsere Leidenschaften, die doch immer das Anregende im Berkehr der Menschen zueinander sind, damals reiner in den Borbergrund, und die Geschichte, die heute mehr als ein Resultat amingender Gesetze, die von unendlichen Seiten ber ineinander arbeiten, erscheint, hatte etwas Freieres, Begreiflicheres. Seute wird kein Faktum gern geglaubt, von bem nicht bis zu einer gewissen Evidenz bewiesen werden kann, es habe genau so, wie es eintraf, eintreffen muffen. Man will das Gefühl haben, eine Begebenheit so zu kennen, daß gar kein unbestimmbarer Reft zuruckbleibt. Als das brillanteste Erzenanif bieser Art die Thaten der Nationen zu erklären, steht Buckle's berühmtes Buch über die Civilifation in England da, dessen umfangreiche (allein fertig gewordene) Einleitung einen Aufbau der Grundlagen für die Geschichte aller Nationen enthält.

So lange Budle sich barauf beschränkt, die Eigenschaften unseres Planeten mit denen der ihn an verschiedenen Stellen

bewohnenden Bölker zu vergleichen, sindet er überraschende und großartige Gesichtspunkte; wenn er sich jedoch auf das Gebiet begiebt, wo Kämpse geistigen Ursprunges, um darstellbar und erklärbar zu werden, nicht nur ein Gesühl sür die die Massen leitenden allgemeinen Einflüsse, sondern Erkenntniß der in einzelnen Führern des Bolkes durchbrechenden Individualitäten verlangen, wird er machtlos. Er begreist und erslärt nur, was sich auf das Leidende in der Natur im Menschen bezieht, versehlt wird seine Behandlung, sobald sie sich auf das Handelnde, Producirende erstreckt. Denn hier kommen wir mit der naturgeschichtlich vergleichenden Beobachtung allein nicht mehr aus.

Höchst auffallend ist es, daß, während wir in Erkenntniß ber äußeren Lebensbedingungen unfere Beobachtungen fo ge= waltig ausbehnen, in Betreff bes geiftigen Lebens eher ein Rudschritt, sowohl was die Schärfe der betrachtenden Anihamma, als was die der Darstellung anlangt, constatirt werden muß. Reinenfalls kann von Fortschritt die Rede sein. Dei bis breitausend Sahre geben unsere weitesten Nachrichten von geiftigen Zuständen zurück; die Menschen sind immer dieselben geblieben. Es scheint, daß Haß, Liebe, Ehrgeiz und bie verwandten Leidenschaften von den alten Griechen genau ebenso empfunden, besser aber noch beobachtet wurden als von uns. daß fie besser sprachen, schrieben, dichteten, meifiel= ten, bauten, ja fogar bachten als wir. Die Rathsel ber mensch= lichen Natur sind durch all unsere vermehrte Kenntniß nicht gelöst worden. Vieles in der Geschichte hellt sich auf heute. weil Hulfsmittel in so ungeheurem Umfange herbeigeschafft werden. Eins aber bleibt nach wie vor das gleiche Problem: bas Geheimniß bes eigentlichen Wachsthums in den Völkern.

Dies nun empfinden wir jest wohl. Man fühlt, daß die Bölker geistige Epochen haben, die sich bei noch so großer Anhäufung äußerer, noch so sicherer Thatsachen den Blicken entziehen, und auf die es doch mit am meisten ankommt.

Aus eigener Erfahrung nun drängt sich uns auf, daß es einzelne Männer sind, die die Gemüther heute bewegen und lenken, und daß diese Männer zugleich den Typus der Gegenwart am getreuesten abspiegeln. Wir fühlen, daß diese Männer einft den folgenden Jahrhunderten mittheilen werden, wie es in unseren Tagen eigentlich zuging, und wir suchen für die verflossenen Jahrhunderte nach denen, die uns für ihre Tage ben gleichen Dienst leisten. Diese Männer zu finden und sie im rechten Lichte zu betrachten, ist eine der Hauptaufgaben ber Geschichtsschreibung gewesen und wird es bleiben. Männer wollen wir in ihrer Zeit sehen, um die Zeit zu begreifen. hier nun komme ich auf Durer zurud: Durer's Ruhm ift von neuerem Datum, weil in unserer Zeit erft etkannt worden ift, wie sehr Dürer für seine Epoche geistig maaßgebend ift. Und so hoch stellte ihn diese Eigenschaft edlerer Art in unseren Augen, daß er für einen großen Maler gilt, fast ohne den sichtbaren Beweis dafür geliefert zu haben.

Für gewisse Epochen ergeben sich diese Männer, die ich maafgebende nenne, allerbings von selbst. Jedermann weiß, daß für Frankreich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Voltaire, für die Zeiten vor der französischen Revolution Rousseau, für beren Anfänge Mirabeau ben Spiegel ber geiftigen Bewegung bildete. Auch was Goethe, Plato, Perikles, Phidias enthalten und bedeuten, ift uns geläufig. Aber nehmen wir die italienische Geschichte, die ihr Abbild in Dante findet. Müßten wir aus ihm allein das geiftige Dasein Italiens im Wendepunkte des 13. und 14. Sahrhunderts erkennen, jo würde uns das Herbe. Duftere seiner Natur kein völlig zutreffendes Gefühl seiner Tage gewähren. Wir sehen uns nach einem Manne um, der die Lichtfeite des Lebens damals ausströmt: ber Maler Giotto steht neben Dante und ergänzt ihn. Wenig genug ift von seinen Werken erhalten geblieben, fast, wie bei Dürer, nichts vorhanden, das ihn an fich als großen

Maler erscheinen ließe. Sein Platz neben Dante aber ertheilt ihm höheren Rang und läßt ihn als einen Mann von histozischer Wichtigkeit erscheinen, der unentbehrlich ist.

Schreiten wir weiter in Italien. Für die Zeiten bort, bie den Wechsel des 15. zum 16. Jahrhundert bilden, fehlt ein Mann, ber soviel zugleich umfaßte und repräsentirte, als Dante für die seinigen. Michelangelo war bei weitem einsei= tiger, Macchiavelli ebenso sehr, wir brauchen einen Mann wieder für die glänzende Seite des Lebens: Raphael bietet sich. Diese brei aber umfassen beinahe bas Ganze. Für bas Kriegerische der Zeit wüßte ich kaum Semand, der so recht lebendia dastande. Weber Cesar Borgia, noch Giulio der Aweite, noch Bourbon, noch die Colonna's und alle die andern berühmten Soldaten. Es ift ihrem Charafter zu viel Bergängliches beigemischt, und das, was ächt lebendig scheint barin, war boch nur ein Abglanz Macchiavelli's, ohne ben die Zeit unverftändlich bliebe. Dieser und Michelangelo und Raphael enthalten alle die Uebrigen. Selbst Savonarola würde erschwimmen ohne fie als hintergrund.

Und nun gehen wir zu Deutschland über in berselben Epoche. Eine Ueberfülle von Charakteren scheint sich dazzubieten, und dennoch, wenn ich sie recht genau betrachte, drei allein sind maaßgebend und wahrhaft lebendig für ihre und alle solgenden Tage: Luther, Hutten und Albrecht Dürer. Sie machen Alles klar. Luther die Kraft und den Willen und das Selbstbewußtsein, Hutten die Rastlosigkeit, Zähigkeit und auch die Verwirrung, Dürer die schaffende Freudigkeit, Genügsamkeit und Biederkeit der deutschen Nation, wie sie damals der Welt entgegentrat.

Sehen wir uns um: bort Giotto neben Dante, bann Raphael und Michelangelo, und hier endlich Dürer, von andern Künftlern zu geschweigen, die für andere Epochen unter ben maaßgebenden Erscheinungen Plätze ersten Ranges einnehmen. Dieser Männer Werke zu ergründen, die Zeiten

aus ihnen herauszuerkennen, die sie in sich schließen, das ist die Aufgabe der heutigen Kunstwissenschaft, die, für das Alterthum längst in dieser Beziehung anerkannt und ihrer Bichtigkeit gemäß ausgebeutet, für die neuere Zeit in dieser ihrer Ausgiedigkeit weder genügend ausgenutzt, noch sogar darin anserkannt worden ist. Nirgends in Deutschland vereinigt sich das zu ihrem Betriebe nöthige Material oder hätte man sich bessen herbeischaffung zu methodischer Aufgabe gemacht.

Albrecht Dürer steht im vollen Gbenmaage menschlich schöner Eigenschaften vor mir. Wenn wir Michelangelo betrachten, reizt die Geftalt bes einsamen Mannes, beffen Leben in der Gesammtheit seiner Aeußerungen ein fast feindlich abgeschlossenes Ganzes bildet. Wollten wir bas Dasein Dürer's und Raphael's mit Ländern vergleichen, die begrenzt und begrenzend ihre Stelle völlig ausfüllen, immer aber im Vergleich zum Ganzen nur als ein Theil erfcheinen, fo daß Gebirgszüge Flüsse und Straßenspsteme ein gemeinsames Gut bilben, das sie mit andern theilen: so ift Michelangelo wie ein ganger, vom Meere umflossener Erdtheil. Unvollfommen in Manchem, aber eigenthümlich in Allem. Ringsum einsam. eigener Begetation, eigenem himmel, eigenen Bewohnern. Fremder Einfluß erscheint unbedeutend bei Michelangelo und fast entbehrlich. Berhältnisse zu andern Menschen, die auf seine Eristenz bedingend eingewirkt, hatte er keine. Er war was er war, von Anfang an. Niemand lehrte ihn den Gang, den er einschlug, und Keinen konnte er unterweisen, in seine Kuftapfen einzutreten.

Im Ganzen aber erscheint er arm und sommenlos. Am liebsten braucht er in seinen Gedichten von sich das Gleichniß, daß er im Dunkel geboren und in der Nacht wandelnd, Andere nur beneiden dürfe um das, was ihm versagt geblieben. Wo ein solcher Mensch auftritt, colossal in seinen Leistungen und zugleich verkannt und falsch beurtheilt, da kann es reizen, das Mögliche zu thun, um ihn der Dämmerung zu entreißen,

in der er zu warten scheint auf Licht. Allein Alles, mas gesichehen konnte für ihn, war doch nicht mehr, als was ein Mensch thut, der, im Finstern in einen Saal hineinschreitend, am Fuße einer gewaltigen Statue, die da steht, ein kleines Licht entzündet. Die Umrisse beginnen deutlicher zu werden; Manches tritt schwach leuchtend vor; im Ganzen aber verzuthen nur große Massen, sich ablösend von der allgemeinen Nacht ringsum, die Gestalt. Wer hinzutritt, empfängt genug, um zu ahnen, daß hier das Bild eines gewaltigen Menschen stehe. Niemals aber vielleicht wird es der helle Tag besicheinen.

Dagegen Raphael und Albrecht Dürer! Es ist, als treten wir aus Dunkelheit, Stille und Einsamkeit mitten auf ben sonnigen Markt, wo die Scheiben glänzen, die Brunnen pringen und Menschen geräuschvoll verkehren. Nichts seltsam Geheimnisvolles fliegt hier uns entgegen. Nur bas Gine mangelt: daß wir nicht mit einem Blicke zu gleicher Zeit die Ganze zu fassen vermögen. Eins nach bem Andern muß brausgegriffen werden. Wie Krühlingsluft athmend, die ewig mb unerschöpflich scheint, durchschreiten wir das Gewühl reundlicher, lebendiger Geftalten. Wie viel lockend dunkle Augen richten fich nicht auf uns von allen Seiten her, wenn wir Raphael's Sein und Arbeiten in der Erinnerung überfliegen! Wie bringt das heitere Gewirr des deutschen Städtelebens, innerhalb und außerhalb der Mauern, uns nicht ent= gegen bei Albrecht Dürer! Michelangelo sehen mir flüchten nach Benedig, einmal in der Jugend, einmal im Alter, das erstemal von einem drohenden Traume fortgetrieben. das zweitemal mit den Gedanken an den Untergang seines Bater= landes im Herzen. Raphael dagegen, wie unschuldig fährt er durch Umbrien und Toskana, wie hoffnungsvoll nach Rom; Dürer, wie frisch reitet er über die Alpen nach Benedig und zieht mit Maad und Frau später in den Niederlanden umber. Neben Michelangelo am Tisch zu sitzen, wäre gewesen wie

mit den Heroen zu Nacht zu speisen, wo man jedes Wort abwägt, das man hört, und jedes gewissenhafter noch, das man ausspricht: neben Dürer und Raphael hätte man geschwaht und Wein getrunken. Freundliche Gestalten sind sie, denen man gern, sich auf sie zudrängend, die Hand gedrückt; während bei Michelangelo genug schien, ihn gehen zu sehen von serne, wie man eine Vildsäule ziehen sieht, die triumphirend aros durch die Straßen einer Stadt gezogen wird.

Dürer und Raphael find Italien und Deutschland nebeneinander zur selben Zeit. Reine Darstellung macht den Unterichied beider Länder so klar als der Anblick biefer Beiden mit ihren Schöpfungen. hier wie dort eine Bluthe im plotlichen Aufschuß, hoch und staunenerregend, wie die einer Aloe. In Italien ber Sohn eines armen Malers aus seiner beschränkten Provinzialstadt nach Rom vervflanzt und dort im Zeitraume von fünfzehn Jahren alle Stufen des Ruhmes, des Reichthums und des Glanzes bis zur höchsten Sobe erftrebend: er ftirbt mit dem Gedanken, Cardinal zu werden, binterläfit Gold und Palafte und den Papft in Thranen; alle, bie an der Spitze der Dinge stehen, rühmen sich seines Umganges und des Besitzes seiner Werke, wenn sie so glücklich waren, deren zu erreichen; Rom ist ausgestorben, da Raphael fortgegangen. Und diesseits der Alben Dürer dagegen, der Bürger Nürnbergs, einer beutschen Binnenftabt. Niemals von ienen concentrirten Ruhmesflammen beleuchtet, in beren Mitte Raphael stand, bennoch ein sanftes, aber burchbringendes Leuchten ausstrahlend, das weit bis nach Norden und füdlich bis nach Rom bringt, so daß Raphael mit ihm Geschenke hochachtender Freundschaft austauscht. Sich abarbei= tend, ohne große Aufträge jemals zu empfangen: von der Bürgerschaft zumal, die er mit berühmt machte, nie mit Beftellungen geehrt. Aber betrachten wir diese Thatiakeit in ihren einzelnen Belegen: welch ein lichtes, glückliches, in sich beschlossenes Dasein von erster Jugend, wo er zu Wohlgemuth

in die Lehre gethan, von beffen "Knechten" viel zu leiben batte, bis zu seinem Tobe, ben seine Freunde ber zu übermäßiger Arbeit brangenden Sparfamkeit ber Frau zur Laft legen. Aber man glaubt nicht baran, daß Dürer sich je ge= brückt gefühlt, denn überall bricht etwas Freudiges. Schalkbaftes sogar burch. Man meint sogar, wenn man seine Briefe aus Benedia lieft, eine mit solchem humor bewehrte Natur batte der bolen Launen einer Frau herr werden muffen. Sein niederländisches Tagebuch, in dem er jede Ausgabe verzeichnet, scheint dies fast zu beweisen. Er ist und trinkt da oft mit guten Freunden, während die Frau und die Magd für sich bleiben, führt nicht selten an, daß er im Spiel verloren, und tauft an Merkwürdigkeiten zusammen, was ihm irgend unter die Hände kommt. Dürer muß etwas von der "Gentilezza" Raphael's an sich gehabt haben. Es sicht ihn nichts an, und als er ftirbt, wie bei Raphael, vermissen seine Freunde mehr den Menschen, als den Künftler in ihm; Pirkheimer betont in den auf seinen Tod gedichteten Elegien Dürer's allgemeine Bortrefflichkeit nach allen Seiten so ftark, als sei die Kunft mur eine unter vielen anderen gewesen, die ihn in gleicher Beise zierten. Luther schreibt, indem er sich über die Gräuel ber Wiebertäufer ausläßt, Gott scheine Durer fortgenommen zu haben, damit er das nicht mehr erlebte. Dürer hinterließ eine große Lücke, als er fortging. Wie wenige das thun. wissen die, welche mit Staunen erlebt haben, wie bei bem Tode des Bedeutendsten oft nicht das leichteste Merkmal zu= rückleibt, das den Verluft anzeigt.

Was das Wort eines maaßgebenden Mannes für seine Zeit werth sei, ersahren wir zudem bei dieser Aeußerung Luther's. Biel ist gesammelt zum Lobe der Stadt Nürnberg in jenen Tagen, eine Fülle ehrenvollen Materials, Alles trotzem aber nur relativ, und der Stadt neben anderen Städten keinen sesten Rang anweisend. Jest aber besitzen wir Luthers Borte: Nürnberg sei das Ohr und Auge Deutschlands, auris

ot oculus Gormaniae, und mit diesem Satze sehen wir Nürnberg einen Abel verliehen, den all jenes Lob ihm nicht hätte verschaffen können. Auch Dürer dadurch ganz anders nun in das Herz Deutschlands gestellt, und seine Liebe zu der Stadt erklärt, die ihm äußerlich wenig genug gewährte.

Nürnberg muß etwas an sich gehabt haben von der fritischen Schärfe, die Florenz in seiner Glanzveriode so ge= fürchtet und zugleich so fruchtbringend machte. Wie bort auch hier die ausschmückende Zärtlichkeit der Bürger für ihre Stadt, die Liebe zu ihr. Nirgends fühlten sie sich so wohl, als zu Saufe. Bie forgfältig finden wir diese Saufer und Stragen auf den eigenen Kunftwerken ihrer Künftler abgebildet. Dürer zumal ercellirt darin, und das eigene Haus ist auch ihm das Man betrachte sein kostbares, vielleicht kostbarftes Blatt, wo er den heiligen Hieronymus sammt dem Löwen in sein eigenes niedriges Zimmer hineinversetzt hat, das er burch wenige Ruthaten dem ehrwürdigen alten herrn zum Studirzimmer einrichtet. In welch behaalichem Wohlgefallen er da mit zarten Strichen bis auf Aftlöcher und Dielenritzen den Raum abbildet, der ihm lieb ift! Wie die Sonne warm freundlich seitwärts durch die kleinen Scheiben des breiten, oft abgetheilten Fenfters auf den Boden fällt, den wohlgezimmerten Tisch streifend. Wie der Löwe da blinzelnd schlaf= trunken sich hingestreckt hat, und ein kleiner zusammengekauerter Teckel seine Rube baneben halt, einer wie der anbere. als gehörten fie selbstverftandlich zu der Stube. glaubt die Fliegen summen zu hören und das manchmalige Umwenden der Blätter von der Hand des bartigen Beiligen. Wie ordentlich Alles an seinem Plate steht, recht blank gescheuert sonntäglich der Hausrath, am angewiesenen Orte jedes Stud. Ich meine, wer das Blatt im Zimmer hatte, bem musse es wie ein festgenageltes Stuck Sonnenschein sein, das auch die trübsten Zeiten wohlthätig durchleuchtet.

Und diese Composition ift nur ein Bers gleichsam eines

langen Gedichtes von beinah unzähligen. Dächte man sich Alles von Dürer's hand an Stichen, Zeichnungen und bergleichen hervorgegangen aneinandergelegt, welch ein Tagebuch seines reichen Lebens! Seine Portraits: ein ganzes Compendium deutscher Charaftere jeder Art, vom Kaiser, den er im Stübchen der Burg zu Augsburg abconterfeit, bis zum Bettler und Bauern an der Strafe. Dummbehäbige Mönche. vornehme Kriegsleute, Bürger, Landsfnechte, fahrendes Gefindel. Dazu Städte, Dörfer, Gegenden. Der phantaftische Bug, ber Herenglaube, ber damals die Gemüther noch sosehr beherrschte, findet in vielen Compositionen seinen Ausbruck. Die Unfähigkeit, das, mas als Vergangenheit weit zurücklag, anders als im Coftum ber Gegenwart zu benken und die Geschichte selbst anders, als ein märchenhaftes Durcheinander von Bahrheit und Erfindung zu fassen, beides Hauptmerkmale der herrschenden Anschauung, zeigt sich auf's beutlichste. sieht, wie wenig im Wege ftand, das antike römische Kaiser= thum in direkter Linie damals mit dem laufenden in Verbindung zu empfinden. Man gewahrt die Luft an der Gegenwart, die Idee, daß, weil es ewig so war, es ewig so bleiben werde. Sedes Haus so unverwüftlich als möglich gehaut für alle Zeiten, für so lange als Kaiserthum und Kirche halten würden. Lauter Mächte von Ewigkeit her in Ewigkeit hinein. Und das völlige Behagen in dieser Welt, ber Respett vor ihr, das sich Unterordnen unter die regierenden irbischen und himmlischen Gewalten. Die kindliche Verehrung vor aller Dbrigkeit, wie sie sich zeigen mochte.

Und dem entspringend nun bei Dürer die innige Befriedigung im Hervorbringen dessen, was Sache seiner Kunst war, und das Gesühl, daß auch seine Werke dieser Ewigkeit bis auf einen gewissen Grad theilhaftig würden. Die Sorge, mit der er die Bereitung der Farben im Auge hat. Alle Zuthaten sollen so haltbar sein als nur irgend möglich. Und diese Bestissent, die irdischen Dinge recht dauernd zu ge-

stalten, mit gleich praktischem Gefühl auf das nach dem Tode beginnende Dasein ausgebehnt. Auf Erben wurde für ein gutes Gedachtniß, im himmel für eine gute Aufnahme nach beften Kräften Sorge getragen, und der lette Schritt hierüber nie aus den Augen gelassen. Dhne alle Sentimentalität aber. Dem auch dies Jenseits lehrte der damalige Glaube fich als ein sonntäglich, sicher erreichbares, nicht ohne einen Abglanz bürgerlicher Ordnung bestehendes Gefüge vorstellen, worin jedem sein Plat bereitet war, wo die Kinder ihr Spielzeug und die Aeltern ihre Freunde zu neuanzuknüpfendem Verkehre wiederfanden. Also auch, was das betraf, keine Unruhe, sobald ein rechtschaffener Wandel den Weg dahin ebnete. Dürer geht umber im Leben, wie in einem Garten, in bem man fich abgeschlossen, aber nicht beengt fühlt, er geht langsam und läßt die Augen schweifen, mas er fieht, fieht er als Bild, und seine hand ift unermüdlich im Niederzeichnen dieser Bilber.

Und wie natürlich bescheiben übt er dieses sein Amt aus! Er zeichnet, daß jede Linie uns in die Dinge hineinversett. Nie hat ein bildender Künstler von solchem Genie mit so viel Unbefangenheit die Welt betrachtet, keiner sie in gewissem Sinne mit so viel Treue nachgeschaffen.

In diesem letzteren nun wird man Widerspruch erheben vielleicht. Denn in der That, wenn für jene Zeiten von dem Meister gesprochen werden soll, der mit reinster Wahrheit die Natur darstellt, so könnte, scheint es, nur ein Name genannt werden, der Holbein's. Holbein, jünger als Dürer, aber sein Zeitgenosse, kam in Basel zur Blüthe, malte dort großartige Compositionen auf umfangreiche Wandslächen, zumal aber Taselbilder und Portraits, und zog sich in der Folge nach England, wo er starb, Holbein ist im Portrait der Mann, der das Höchste vielleicht in Wiedergabe der Natur geleistet hat. Allein Eins klebt ihm an: seine Portraits haben etwas Leeres im Ausdruck, das dei längerer Bekanntschaft sast ein Gefühl der Trauer erweckt. Ich habe nicht Alles von ihm

gesehen, aber mas ich sah, bestätigte stets biese Beobachtung Es ift, als fühlte man ein vergebliches Ringen, diesen vollendeten Abglanzbildern der Natur eine Seele zu verleihen. 3ch lernte vor Kurzem noch ein mir bis dahin unbekanntes Portrait seiner hand kennen. Solche vor uns neuauftauchende Berke betrachtet man am unbefangensten und mit der gunstiaften Gefinnung. Gine unübertreffliche Arbeit. Karbe und Zeichnung vereinigten sich zu etwas Vollkommenen; die Aufgabe, das Antlitz eines Menschen auf eine Fläche mit Farbe zu übertragen, ohne es an Leben bas Gerinaste einbuffen zu lassen, schien gelöst. Weder Ravbael noch Lionardo sogar hätten vermocht, was hier geleistet worden ift. All biese Vorzüge aber ersetzen den Mangel an Freudigkeit nicht, der verichulbet, daß Holbein niemals für seine Zeit das sein kann, was Dürer ift. Holbein's Werke verrathen keine greifbare Individualität. Man fieht keinen Meifter bahinter, bem man sich nahen dürfte, um zu fragen nach Lösung der Geheimnisse. Solbein zeichnet fehlerlos, die dem Gemälde innewohnen. er erfindet großartig und geschmackvoll, alleiu er bringt uns geistig nicht weiter. Holbein's Stizzenblätter find die Studien eines Malers, die Dürer's Notizen eines Dichters. Dürer's Figuren werden immer lebendiger, je öfter wir fie betrachten. Ber kennt nicht sein Portrait ber Jungfer Fürlegerin, einer Nürnberger Patrizierstochter, die er zweimal gemalt hat? Richt schön, nur prachtvolles haar. Das Licht läft er fo absichtlich feltsam auf das Antlitz fallen, daß eine Menge unbebeutender Hellschatten entstehen, die den Kopf mit wunder= barer Lebendigkeit modelliren. Und das Haar gemalt, als hätte er jedes einzeln gelegt, und die Finger der Hand unbeschreiblich zart und weich gerundet. Man mag fagen, bas Portrait sei braunlich in den Schatten, sei ganz und gar, wie es dasteht, mehr eine Caprice, als ein Kunftwert; meinet= wegen, aber eine wie liebliche und wie hervorgegangen aus der unbefangensten, liebevollsten Naturanschauung!

Am klarsten tritt dies Naturgefühl aber bei den Portraits hervor, in denen Dürer sich selbst darstellt. Ich glaube, kein Meister hat seine eigene Person so oft und so sorgkältig gemalt, als Dürer, mit solcher das Geringste mit zur Hauptsache machenden Gewissenhaftigkeit. Auch hier, als freute ihn jedes Härchen an sich, und mit der Borliebe für Aussührung der Hände, die ihn überhaupt kennzeichnet. Zumal liebt er, sich in glänzender reicher Kleidung malen, im pelzverbrämten Mantel, im Barett mit seiner Nätherei, wie er denn überhaupt an schönen Kleidern, spanischen und französischen Mänteln, sein Gefallen hatte, und seiner ansehnlichen, schlanken Gestalt sich wohl bewußt war. In Venedig nahm er noch Tanzstunde.

Ein eigenes Portrait beginnt auch die Reihe seiner Werke, soweit sie uns erhalten blieben. "Dies malt ich nach meiner Gestalt, da war ich neun Jahre alt", steht auf dem Blatte geschrieben, das in Wien ausbewahrt wird. Gezeichnet wie ein Kind zeichnet, aber schon von dem Bestreben (an dem Lionardo da Vinci alle Besähigung junger Leute zur Kunst erkennen wollte) Zeugniß ablegend: durch frästige Schatten den Kopf rund hervortreten zu lassen. Hier ist das lange Haar noch schlicht wie ein Strohdach, so daß die späteren Locken vielleicht nicht ganz ohne Beihilse sich bildeten. Diese Eitelkeit aber entspricht der Zeit, die über Alles, und über die eigne Person mit, gern Schmuck und Zierrath ausbreitete.

Als Dürer das zeichnete, ging er noch in die Schule. Zehn Geschwister hatte er schon, achtzehn Kinder im Ganzen gebar seine Mutter, die sehr jung heirathete, und die er nach dem Tode seines Vaters zu sich nahm.

"Nun sollt ihr wissen, lesen wir in Dürer's Tagebuche, daß im Sahre 1513, an einem Dienstag vor der Kreutwochen, meine arme elende Mutter, die ich zwei Jahre nach meines Baters Tod zu mir nahm, die da ganz arm war, in meine Pslege nahm, die sie neum Jahr war bei mir gewesen, an

einem Morgen früh gählings also tödtlich frank war, daß wir die Kammer aufbrachen, da wir sonst, da sie nit aufthun tonnte, nit zu ihr fonnten; also trugen wir fie herab in eine Stube und man gab ihr beibe Sakramente, benn alle Welt meinte, fie sollte sterben, benn sie hielt sich in Gesundheit immer nach meines Baters Tod, und ihr gewöhnlicher Ge= brauch war viel in die Kirche zu gehn, und sie strafte mich allweg fleißig, wenn ich nicht recht handelte, und sie hatte allweg mein und meiner Brüder groß Sorge, und ging ich aus und ein, so war allweg ihr Sprichwort: geh in dem Na= men Christi, und sie that uns mit allem Kleik stettiglich heilige Vermahnung, hatte allweg große Sorge für unfere Seele, und ihre auten Werke und Barmberkiakeit, Die fie gegen Sebermann erzeigt hat, kann ich nicht genugsam anzeigen und ihr gutes Lob. Diese meine fromme Mutter hat achtzehn Kinder tragen und erzogen, hat oft die Pestilenz gehabt, viel anderer schwerer, merklicher Krankheiten, hat große Armuth gelitten, Verspottung, Verachtung, höhnische Worte, Schrecken und große Widerwärtigkeit. Noch ist sie nie rachselig gewesen. Bon dem an, an dem vorbestimmten Tage, als da sie krank ist worden, über ein Jahr, da man zählt 1514 Jahr, an einem Dienstag, war den 17ten Tag im Mayen, zwei Stunben vor Nacht, ift meine fromme Mutter Barbara Dürerin verschieden, driftlich mit allen Saframenten aus pabstlicher Gewalt von Vein und Schuld geabsolvirt. Sie hat mir auch zuvor ihren Segen gegeben und den göttlichen Frieden ge= wünscht, mit viel schöner Lehren, daß ich mich vor Sünden sollte hüten. Sie begert auch vorher zu trinken Sankt Johannis Segen, als fie dann that, und fie fürchtete den Tod bart, aber fie fagte, vor Gott zu kommen fürchtet' fie fich nit. Sie ift auch hart gestorben, und ich merkte, daß sie etwas Grausames sah, denn sie forderte das Weihwasser und hatte vorher doch lange nit geredet, also brachen ihr die Augen. Ich fah auch, wie ihr der Tod zwei große Stöße an's Herz

gab und wie sie Mund und Augen zuthat und verschieb mit Schmerzen. Ich betete ihr vor, davon hab ich solche Schmerzen gehabt, daß ich es nit aussprechen kann, Gott sei ihr gnädig. Ihr gemeine Freude ist gewesen, von Gott zu reden, und sah gern die Ehre Gottes, und sie war im 63 Jahr da sie starb, und ich habe sie ehrlich nach meinem Vermögen begraben lassen. Gott der Herr verleihe mir daß ich auch ein seliges Ende nehme, und daß Gott mit seinen himmlischen Heeren, mein Vater, Mutter und Freunde zu meinem Ende wollen kommen, und daß uns der allmächtige Gott das ewige Leben gebe. Amen. Und in ihrem Tode sah sie viel lieblischer, denn da sie noch das Leben hatte."

Ich habe Dürer's Sprache in dieser Stelle nur unbebeutend der heutigen näher gebracht: Jedermann wird aus ihr heraussühlen, mit welcher Liebe er an seiner Mutter hing, von der kein Bild, soviel ich mich erinnere, vorhanden ist, obgleich er sie sicher mehr als einmal portraitirte.

Nun betrachten wir seinen Bater, den er zweimal gemalt hat, ein alter, klugblickender Mann mit einem Käppchen in der Hand. Und dann Wohlgemuth's Portrait, mit aller erbenklichen Sorgfalt die vom Alter ausgemergelten Jüge wiedergebend. Es bedürfte auch hier der Worte nicht, mit denen Dürer, vor dem der Mutter, den Tod des Vaters beschreibt: wenn irgend etwas von der Liebe und Treue seines Gemüthes Kunde giebt, so sind es diese Portraits.

Es ift keine Kleinigkeit, Menschen darzustellen wie sie wirklich sind. Wir haben, wenn wir den Bereich der modernen Malerei überblicken, eine Reihe Portraits ersten Ranges, die die über die Hundert gehen. Nichts lehrreicher, als eine Bergleichung solcher Werke. Nirgends zeigt sich die Seelentiese eines Künstlers so bestimmt wie dem Portrait. Es bildet den Gradmesser sür ihr Genie, und dies deshalb um so sicherer, als Portraits von bedeutenden Meistern immer mehr als Nebenarbeit betrachtet werden, dei denen sie sich in gewisser

Beziehung gehen lassen. Portraitmaler von Beruf können hier nicht in Frage kommen, da deren Werke sich der Mode anbequemen und meistens überhaupt ohne geistigen Inhalt sind.

Von Holbein war die Rede eben. Dieser Mangel an Liebe, der bei ihm (für mein Gefühl) im Gegensate zur Höhe ber technischen Vollendung hervortritt, findet sich nicht bei ihm allein. Außerordentliche Leistungen in diesem Kache von Bandyck leiden an demselben Zwiespalt, manche von Rembrandt und Rubens nicht minder. Ebenso tritt er zu Tage bei Sebaftian del Piombo und Andrea del Sarto, die in allem Uebrigen zu den Erften zählen. Dagegen Raphael, Rubens doch wieder, und Titian lassen ihre Bildnisse uns mit Augen ansehen, die ins Herz treffen. Und so auch Dürer. Ihre Portraits stellen, wie die Gestalten Shaffpeare's Gattungen dar, indem sie doch nur Individuen geben. Durer's Jungfer Fürlegerin ist ein Typus bescheiden bürgerlicher Jungfräulichkeit, sein Solzschuher der eines burgerlichen deut= ichen Ehrenmannes. Aus diesem Bildnisse, das heute noch in der Familie ist, lernen wir die Kraft, auf der das deutsche Städtewesen damals noch beruhte, ebenso beutlich als aus bem was schriftliche Urkunden darüber mittheilen. historische Portraits, die uns beutsches Bürgerthum offenbaren, wie die Raphael's das Rom seiner Zeit, die Titian's den letten Glanz der venetianischen Hobeit, und die des Rubens. Bandnd, Murillo und Belasquez die Menschen uns erblicken lassen, mit deren Sulfe die Sabsburgische Dynastie im 16ten und 17ten Jahrhundert in Spanien und den Niederlanden allmächtig war. Rembrandt dagegen ist der Geschichtsschreiber ber niederländischen Freiheit. Nehme man doch Alles mas die napoleonische Epoche an Kunstwerken hervorgebracht hat: keiner von diesen französischen Malern ift im Stande gewesen, ein wirklich historisches Portrait zu liefern.

Jene aber dichteten in ihren Bilbnissen. Dürer's gewaltiger Kaifer Karl, dessen Antlitz er erfunden hat zu dem pracht=

vollen Ornate, in dessen Mitte es thront; enthält es nicht so burchaus was Geschichte, Poesie und Sagen in uns haben entstehen lassen zu einem Gedankenbilde des großen Kaisers? Ist es nicht ein Typus des gewaltigen, damals sabelhaften Helben, der wie eine Art Halbgott als Urquell aller deutschen Macht, Herrlichkeit und Historie dastand? Wie ein Sankt Gotthard, aus dessen geheimen Felsenklüsten der deutsche Rhein hervorbricht, die große Mittelader Deutschlands damals, wie er es heute wieder zu werden beginnt.

Betrachten wir Dürer's Portraits und all seine Gemälde jedoch rein als Kunstwerke, so ware es eine Verblendung, das Mangelhafte darin nicht zu gewahren. Seine Treue geht oft ins Kleinliche. Er malt das fich spiegelnde Fensterkreuz im Auge. Sat Rubens in fühnen Pinselzügen, oder Titian in dem Farbengewühl seiner letzten Arbeiten, einen prachtvollen Anschein von Natur hervorgebracht, der, wenn wir vergleichen wollten, in keinem Punkte Uebereinstimmung zeigte; so liefert Dürer, im entgegengesetten Extrem, zuweilen etwas Mitro-Nicht die pedantische Ausführlichkeit, die Denner auszeichnet, dessen Portraits auf den Effett berechnete Bravourftude punktlicher Nachahmung der Gesichtsoberfläche sind, wohl aber eine Gewiffenhaftigkeit finden wir bei Dürer, die Es geht ihm die Beherrschung der technischen Mittel ab, im Verhaltniß zu den andern großen Meistern, und es sehlt seinen Gestalten so die völlige Beweglichkeit; sie scheinen still zu halten, ein Zustand, ber sich bei einzelnen bis zur Aenastlichkeit steigert. Ursache mag gewesen sein, daß er fich bewufit war, nicht auf ben ersten Strich immer zu schaffen was er schaffen wollte, so daß, wenn er rasch arbeitete, die Aehnlichkeit nicht immer gang zur Erscheinung kam. Bekannt ift, daß fein Portrait des Erasmus von Rotterdam hinter bem, das Holbein von Erasmus malte, weit zurückstand. Freis lich sind bei dieser Art frisch darauf los zu zeichnen, auch viele Werke zur Entstehung gekommen, die wenig Andre zu machen

im Stande gewesen wären. Mir steht die Feberzeichnung des Felix Lautenschläger dabei vor Augen, die Dürer in den Nieberlanden, man kann wohl sagen: hinwarf; und eine bewundungswürdige Aktstudie, mit der Feder und aufgehöhtem Beiß auf grünes Papier gezeichnet. Darf man bei einigen Gemälden Dürer vorwersen: er male als mache er Federzüge mit den Farben, so läßt sich hier der Spruch umdrehen, denn diese leichten Federstriche sind wie Pinselzüge hingesett.

Diefes oft bei Durer zu beobachtende "mehr schreiben als malen" ift ein zweiter Grund, warum seinen Gemalben zu= weilen jene technische Vollendung, wie das Wort nun einmal gebraucht zu werden pflegt, abgeht. Raum scheinen fie fertig gedacht zu sein. Von malerischen Absichten nichts zu merken. Ich meine, daß man fühlte: das hat er von Anfang an ma= den wollen, und hat, nachdem er es zu Stande gebracht, den Vinsel niedergelegt. Doch sei hierzu wieder bemerkt, daß der= gleichen nur die Frucht langjähriger Routine sein kann, und diese erwarb sich Dürer hier schon beshalb nicht, weil die Infträge fehlten. Daß biefer Mangel in ber That nur ein pfälliger, kein in seinen Anlagen begründeter war, zeigen einzelne Werke: Theile z. B. des Strahower Madonnenbildes, vor Allem aber die Apostel in München. Dort geschmackvoll, historisch im besten Sinne angeordnete Gruppen, hier einfache, einfame Gestalten, colossal gedacht, und hingestellt wie kein Meister außer Raphael und Michelangelo vermochte. Diese Apostel enthüllen eine Seite in Dürer, die ihn als zum Gewaltigften befähigt zeigt. Niemand aber forderte ihn auf. weitere Beweise zu geben. Hier kann man aussprechen im Lone bedauernden Vorwurfs: wir hatten keinen Raiser, keinen Abel und keinen Bürgerstand, ber Verständniß für bergleichen bejaß. Indessen was Dürer's Ruhm anlangt, so genügt die Begebene Probe. Sa, dies Gefühl, das er uns einflößt: ge= konnt zu haben, läßt uns beinahe mehr sehn, als wirkliche Berke vielleicht erblicken ließen. Gewolltes wirkt oft fast noch

reizender als Erreichtes. Auch Goethe, indem er die verschiebensten dichterischen Formen für die äußere Gestalt seiner Werke bemutte, hat hier in jeder Form eigentlich nur Ein Werk geschaffen, dies von solchem Inhalte aber, daß es ganze Reihen unproducirter Arbeiten ähnlicher Gestalt zugleich zu liesern schien. Bei Goethe wirkten allerdings noch andere Ursachen. Dennoch sehlte auch die nicht, daß er als Dichter außerhalb des Publikums stand und niemals zu Arbeiten gebrängt wurde durch äußerliche Amegung von dieser Seite her.

Dürer fühlte sich am freiesten, wenn er in Rupfer stach oder für den Holzschnitt zeichnete. Im Jahr 1509 hatte er für Jacob Heller in Frankfurt die himmelfahrt Maria zu malen (ein Werk, das später bei einer Feuersbrunft zu Grunde ging). "Mich soll Niemand mehr vermögen, schrieb er an ben Besteller, ein Tafel mit soviel Arbeit mehr zu machen. Ich mufte zu einem Bettler barob werden. Denn gewöhnliche Gemälde will ich in einem Jahr einen Haufen zu Stande bringen, daß Niemand für möglich bielte, daß ein Mann soviel thun möchte, aber bei bem fleifigen Malen Punkt für Punkt kommt man nicht von der Stelle\*), darum will ich meines Stechens auswarten und hätte ich's bisher gethan, so wollte ich auf den heutigen Tag um 1000 Gulden reicher sein". Beim Stechen hat Dürer freilich nicht weniger genau gearbeitet. Was er in dieser Richtung hervorbrachte, wirkte am meisten und begründete seine Berühmtheit. Sier ift er frei und lebendig bis ins tieffte Mark. Seine Compositionen eriftiren, ohne an das geringe Maaß, in dem fie ausgeführt find, zu erinnern, an sich, um mich so auszudrücken. Sie haben ihre eigne, innere Größe. Wären sie lebensgroß außgeführt, fie wurden darum nicht größer sein als fie find, wie Raphael's Teppiche oder Michelangelo's Sixting im fleinsten

<sup>\*) &</sup>quot;aber bas fleifig kleiblen gehet nit von ftatten".

Stich nicht kleiner sind als auf den gewaltigen Flächen die die Originale einnehmen.

Dürer's Phantafie ist in diesen Werken von erstaunlicher Schöpfungefraft. Babrend man heute die Begebenheiten des neuen Testaments dadurch zu beleben versucht, daß man eine fremdartiae anziehende Scenerie hinein bringt, und dies Landschaftliche mit Schärfe und fünstlerischer Sicherheit so genau barstellt, bis ber Beschauer in einen Zustand von Täuschung hinein gebracht worden ist, in welchem er die zu diesen Hin= tergründen leicht stizzirten Figuren für gleich sicher und unzweifelhaft hält, zieht Dürer die Geftalten scharf in den Vordergrund, concentrirt alles Leben in ihnen und verwendet für die sie umgebende Wirklichkeit deutsche Architektur, und Kleibung und beutschen Hausrath. Seine Darstellungen aus bem Leben der Maria sind eine Reihe freundlicher Idyllen, aus dem zusammengewebt, was auf den nächsten Kelbern bicht um Dürer herum gewachsen war. Er, der niemals Kinder besaß, und dessen Frau wenig Idealisches an sich hatte, giebt in diesen Darstellungen eine Kinderstubenpoesie, die entzückend Rein Gebicht, keine Urkunde irgend welcher Art konnte das Leben einer alücklichen jungen Frau inmitten damalia burgerlicher Hauslichkeit fo schildern, wie Durer in feinen Marienbildern. Die Engel verwebt er hinein, daß sie etwas elfenhaft dienstbares bekommen, das fie als ganz natürlich am Plate erscheinen läßt, und in dem Beiwerf, wo seine Phan= tasie oft in architektonischer Beziehung die wunderbarften Mischungen deutschen Bauhandwerkes und italienischer Renaissance zu Wege bringt, zeigt sich, wie unbekümmert man selbst biese frembesten Formen mit den vorhandenen zusammenzu= schweißen wußte; est liegt etwas Symbolisches barin: benn in allen Dingen verfuhr man so. Hans Sachs, ber übrigens allerdings in keiner Weise neben Dürer zu stellen ift, barf boch hierin mit ihm verglichen werden. Sans Sachs hätte, ware es darauf angekommen, den Homer, Pindar, Sophokles

und die andern dieses Schlages für sein Kurnberger Pubiikum unbefangen in deutsche Anittelverse gebracht.

Dürer umfaßt in seinen Arbeiten dieser Art bas beutsche Leben der Zeit mit solcher Treue, daß er uns völlig hineinversetzt. Er hat keine Vorliebe für dies oder jenes, sondern giebt, was sich gerade darbietet, ohne die Absicht, hierin ober darin eine besondere Korce zu zeigen. Seine Mariengestalten haben oft ganz gewöhnliche Physiognomien, man würde eine Anzahl herausfinden, die in keiner Weise schon zu nennen find. Es scheint ihm unmöglich seine Gedanken aufzustuten, und auch nur um das Geringfte des Effektes wegen den Ton höher oder tiefer zu halten als er ihm von Natur aus der Kehle bringt. Er nimmt mit einer gewiffen Gelaffenheit, die auch so sehr Goethe's Natur eigen war, was sich darbietet. gut es ihm möglich ift, jedoch ohne viel Umftande bringt cr zu Papiere. Es giebt Künstler, die keinen Strich ohne eine gewisse Prätenfion zu thun im Stande find: Durer's Arbeiten haben meistens etwas, als batte er fie zum Veranugen nebenbei gemacht. Es scheint bas ein Rennzeichen Alles beffen zu fein, was Gutes an Runftwerken in Deutschland zum Borschein gekommen ift; Goethe's beste Sachen flogen daffelbe Gefühl ein, oder Walther von der Vogelweide's Gedichte, die mir immer in den Sinn kommen wenn ich von Dürer's Arbeiten sehe. Sie scheinen alle Drei so durch's Leben hinzuwandern ohne festes Biel, langfam ober in begeiftertem Gange, wie es sie forttreibt. Ohne zu wissen beinahe, mas fie thun, nehmen fie hier und dort eine Blume mit, die am Wege steht, und Abends einkehrend legen sie den Strauß neben auf den Tisch, und aus dem Urtheil der Welt erfahren fie nun erft, daß nur für ihre Augen allein diese Blumen zu finden waren.

Daher denn auch, daß Dürer keine Hauptarbeit geliefert hat. Mit Niemand scheint er sich je in Wettstreit eingelassen oder ihn beneidet zu haben. Daß ihn in Antwerpen die

Runftler mit Faceln nach Saufe geleiten, schmeichelt ihm, allein weber die venetianischen Dukaten, noch die niederlanbischen Gulben, die man ihm anbot, halten ihn ab, wieder nach Nürnberg zurückzukehren, wo seine Freunde lebten. Aeuherliche Schickfale hatte Dürer wenige, solche, die zugleich Epochen seiner fünstlerischen Entwicklung waren, kaum. 3ch babe früher versucht, seine venetianische Reise im Sahre 1506 als eine Art Umschwung in seinen Anschauungen darzustellen und bleibe auch bei den gefundenen Resultaten stehen, allein überblickt man seine ganze Birksamkeit von A bis 3, so fühlt man boch, daß dieser Mann immer der gleiche blieb, und, wie Goethe von ihm fagt, aus fich allein erklart werden muß. 1471 ward er geboren, 1506 geht er nach Benedig auf ein Sahr. 1520 nach den Niederlanden auf ebenfolange. 1528 stirbt er. Abgemagert und von seiner Frau schließlich kaum mehr aus dem Hause gelassen, wie Pirkheimer behauptet. Sebenfalls aber durch eine immer umfangreichere Thätigkeit freiwillig im Arbeitszimmer festgehalten. Denn er legte sich mlett noch auf Schriftstellerei über anatomische und architektonische Dinge und nahm eine Stellung ein in der Stadt, die in gewiffer Beziehung der Michelangelo's ähnelte: er ward zu einer Art unumgänglicher Autorität, scheint es, in Rurnberg, ohne deren Rath in einer ganzen Reihe von Angelegenheiten nichts unternommen zu werben pflegte. Doch fehlen nähere Jedenfalls ftand er als Mann von klarem Daten dafür. Ropfe und erprobter Uneigennütigkeit da, und folde Manner, wenn die Welt eben erst einmal ganz sicher weiß, daß es ihnen auf den eigenen Vortheil nicht ankommt, werden genug= sam in Anspruch genommen. Auch hatte der Rath ehrenvolle Rudfichten für ihn, so daß Dürer in der Lage war, um im Allgemeinen seine Dankbarkeit zu bezeugen, der Stadt ein Gemälde zu schenken. Gekampft und gelitten aber hat er nie. wie Michelangelo für Florenz, kein Gefolge von Malern brangte sich ihm nach wie Raphael, und die paar Gedichte

seiner Hand klingen so unbeholsen, daß Hans Sachsen's Sprache dagegen sogar ciceronianischen Anstrich erhält. Daß Dürer tiese Gedanken dennoch auszusprechen wußte, zeigen seine Worte in der Einleitung seines Buches über die Proportionen, und wie er von dem bewegt war, was die Welt anging, beweisen, wenn es dessen bedürfte, die Blätter seines Tagebuches, wo er bei der Nachricht von Luther's Gesangennehmung (als man ihn auf die Wartburg brachte) in Klagen ausbricht über den Verlust dieses Mannes. Beim Lesen dieser einsachen Worte, die in ein Gebet auslaufen: Gott möge Mitleid haben mit dem Justande Deutschlands, fühlt man, inmitten welches Volkes Luther aufstand.

Wir sind daran gewöhnt, die Reformation als eine aus literarischen Ansängen zumeist erwachsende Bewegung anzusehn. Die politischen, nationalsökonomischen, moralischen Triebsedern, deren Zusammenwirken den großen Essect hervorbrachten, sind oft untersucht worden. Welche Rolle die Kunst hier spielte jedoch, wird dann erst zu allgemeinem Bewußtsein kommen, wenn der Einfluß der religiösen Kunst in Deutschland und ihr Geartetsein bis auf Dürer im Zusammenhange mit der Geschichte eingehender untersucht und dargelegt worsden ist.

Vor der Resormation kamen die Gedanken der Religion und ihr geschichtlich gestalteter Inhalt dem Volke in hohem Grade durch die Kunst zur Erscheinung. Gemalte Wände vertraten die Stelle der Bücher. Es giebt einen alten italienischen Kupferstich, den Maler Apelles darstellend, mit der Unterschrift, Apelle poeta tacente, "Apelles, der ohne Worte dichtete". Diese Dichtung ohne Worte war damals so verständlich als die sich der Sprache bedienende. Bauten zur Ehre Gottes und zum Ruhme der Bürgerschaft, mit kleinen Meisterwerken von Geräthen, Bilbhauerstücken und Malereien gefüllt die zum Uebersließen, waren Ausbrüche dieser schweisgenden Art, eine Fülle von Gedanken zur Darstellung zu

bringen, Aeußerungen der Andacht, der Kraft, des Stolzes, die man heute anders als in gefügten Sätzen zu erkennen zu geben nicht für thunlich hielte. Die Statue eines Mannes, heute ein ehrenvoller Schmuck, der aber, wenn er fehlte, den Mann nicht um eines Strohhalms Breite niedriger erscheinen ließe, war damals ein Denkmal, das wirklicher und wahrhafstiger die Verehrung des Volkes aussprach und erzeugte. Keine literarische Form wäre damals im Stande gewesen, eine Chastakterschilderung zu liefern, wie Dürer's oder Raphael's Vildenisse sie geben. Man hätte in Rom wie in Deuschland für unmöglich gehalten, mit Worten das zu erreichen, was mit Farben so zu Stande kam; ebenso unmöglich, als uns heute unmöglich schiene, Shakspeare's Julia oder Goethe's Iphigenie durch Werke bildender Kunst zu erschöpfen.

Dürer war mit seinen Darstellungen aus dem Kreise bes neuen Testamentes kein Illustrator wie die heutigen. Seine Compositionen lieferten Bild und Tert zu gleicher Zeit. Diese Stiche, in vielen Eremplaren über Deutschland verbreitet. überall nachgeahmt und selbst in Italien von Marc Anton. ber faft nur Raphael's Werke zu stechen pflegte, nachgestochen, hatten durch die lebendige Fülle ihres Inhalts, in den Jahren die Luther's Bibelübersetung vorhergingen, das Volk in wunderbarer Beise für dieses Buch vorbereitet. Mit Darstellun= gen der heiligen Begebenheiten waren die Städte längst überfüllt, und Vieles, wie fich von felbst versteht, nahm ausge= zeichneten Rang ein. Ich erinnere nur an Abam Krafft's Stationen, die ein herzbewegendes Gefühl erfüllt. wie Dürer hatte kein Meister die Erlebnisse Christi hinzuftellen verstanden. So im Zusammenhange, so mit der Eigen= schaft begabt: im Gebächtnisse zu haften und sich zu einer Art Macht darin auszubreiten, gerade wie uns Shaffpeare's und Goethe's Gestalten und Gebanken in ber Seele haften und da ihr eignes Dasein führen. Diese Anschauungen aus Dürer's Sand waren den Leuten eingeprägt. Ganz frei endlich

von alterthümlich byzantinischem Anfluge rührten sie alle Saiten der Seele an und ließen ein neues, innigeres Bershältniß zu diesen Ereignissen entstehen. Und in diese Stimmung hinein kam Luther's Werk, das erste in deutscher Sprache, das ganz Deutschland zugleich las, und in ihm entshalten der wahrhaftige Text zu all den Bildern. Denn Niemand zweiselte damals daran, daß Gott selbst die Evansgelien denen, deren Namen sie tragen, wörtlich in die Feder diktirt.

Was Dürer's Eingreifen hier aber zumal wichtig erscheinen läßt, ist ein Dienst, den er seiner Epoche leistet, ähnlich dem Giotto's neben Dante. Freilich haben wir Schwänke genug aus Dürer's Zeit, allein für die höhere Grazie des Lebens ist kein so reines Denkmal vorhanden, als seine Arbeit und gesammte Eristenz. Wir erkennen in ihm das Freudige, Frühlingsmäßige möchte ich sagen, das aus dem Herzen des deutschen Volkes Luther entgegendrang von allen Seiten, und das in Luther selbst den kindlich spielenden Zug erklärt, mit dem auch er, der ernste Mann, die Situation des Momentes gelegentlich zu bezeichnen weiß.

Wenn Luther das "Bogelparlament" unter seinen Fenstern auf der Bartburg beschreibt, das "Gegackse" der Krähen die einen Kreuzzug vorhaben in die Türkei, meint man, Dürer hätte das gezeichnet. Wenn wir Luther erzählen hören, wie auf der Jagd in den Bäldern um die Burg ein Häschen dort sich in seinen weiten Aermel slüchtet vor den gierigen Jagdhunden, seh ich die Scene wie von Dürer gestochen vor mir. Dürer läßt am liebsten Kinderengel mit Häschen spielen, wenn er den unschuldigen Hosstaat der Madonna darstellt. Wo Luther von alten Knechten und Mägden redet, von seiner Frau, dem dominus Ketha, wie er sie scherzhaft nennt, und von den Kindern in ihrer Eigenthümlichkeit, von den Amtsbrüdern, wie sie sich furchtsam zu Bette legen, weil sie den Englischen Schweiß zu bekommen fürchten, und er sie wieder

herauspersuadirt, meine ich, als wäre seine Sprache berselben Duelle entflossen, ber Dürer's Striche auf bem Papier entsprangen. Ein Mann erklärt den andern hier. Die gewöhn= lichen Einblicke in das Leben jener Zeit laffen meift etwas Dumpfes. Trübes über bem Bilbe liegen. Gin wenig gan= kijch, oft fast gemein steht Luther's Umgebung vor uns. Und in der Politik, in den weltlichen Sandeln, wie kahl, beengt und farblos diese Streitigkeiten. Der gesammte Zuftand hat etwas Dedes, Berlassenes. Aber wer Dürer kennt, sieht den Sonnenschein darüber liegen, und die heitern, grünenden, lachenden Felder Deutschlands. Kaiser Mar, der in seinem Alter immer wie ein im Regen ausharrender Abler, um die tägliche Atzung verlegen, bald hier, bald dort auf einem dürren Aste sitt, empfängt einen fröhlichen Strahl aus diesem Lichte und wird behaglicher. Krafft, Bischer, Sachs, Pirkheimer, alle die Nürnberger Künftler und Gelehrten werden frischer und weniger handwerksmäßig. Selbst Holbein, der doch für sich allein so viel ist, kann Dürer's nicht entbehren. Dhne ihn hat er etwas Zeitloses, Kühles.

Auch Holbein hat Ereignisse des neuen Testamentes dargestellt. Seine Compositionen sind mit solcher Geschicklichseit
gemacht, daß man sich versucht fühlen könnte, von dem tiesen
Gesühl darin entdecken zu wollen, mit dem Dürer zeichnete. Allein diese Bersuche sühren zu Täuschungen. Holbein hat
mit ungemeinem Geschmack und bewunderungswürdiger Kenntniß äußerer Mittel gearbeitet, seine Person aber verhält sich
dem geistigen Inhalte dieser erschütternden Ereignisse gegenüber wie theilnahmlos, und diese Dissonaz ist so start, daß
sie zu einem speciellen Merkmale seiner Natur sich gestaltet.
Holbein hat nichts gemalt, das begeistert. Ungeheure Fortschritte entdeckt man bei ihm, aber keine Entwicklung. Seine
Dresdener Madonna wirst kein offenbarendes Licht auf frühere
oder spätere Thätigkeit. Sie ist eine Art malerisches Bunderwert für sich. Dürer hätte dies nicht vermocht, nicht von

ferne. Dürer hat nie überhaupt versucht, die Schönheit um ihrer selbst willen zu malen, ein Wert etwa zu schaffen, bas den Betrachtenden ins Net zoge, wie eine Madonna Raphael's thut. Dürer war zu kindlich dazu. Er war nicht bloß Maler, er war ein Rurnberger Maler, während Holbein etwas universales, vaterlandsloses hat, und fein Schaffen, wie das Lionardo's, mehr vom Walten eines Zauberers, als von bem eines uns menschlich nahestehenden Künftlers. Und bem gemäß sein Leben. Er verschwindet in England in ungewissen Berhältnissen, wie Lionardo in Frankreich. Seine Anwesenheit in London läßt die Stadt gerade so unbekannt und duftverhüllt vor uns liegen, als hatte er nie in ihren Mauern gesessen. Dürer's Reisen nach Benedig und den Niederlanden dagegen wie Riffe in den Nebel, der für unsere Augen heute Menschliches warmes fast diese Stätten überbecken würde. Gefühl bedürfen wir, um Zeiten und Menschen zu begreifen. Setzen wir Holbein neben Dürer aber, so ist es, als theilten fie einander ihre Schätze mit. Unwillfürlich supponiren wir bei jenem einen Theil des Reichthums an innigem Gefühl, das bei diesem zu überquellend vorliegt. —

Ich kehre zu dem Satze zurud: Dürer's Ruhm, wie er heute gefaßt wird, ift neueren Datums.

Bas Dürer seiner Zeit und seinen Freunden war, wäre vergänglich gewesen. Viele, von denen wir nichts mehr wissen, sind ebenso herzlich, herzlicher vielleicht noch vermißt und betrauert worden, als Dürer bei seinem Abscheiden. Heute erst ist erkannt worden, daß Dürer, seine Werke und seine Zeit, vereinigt ein Kunstwerk bilden, unzertrennbar dastehend und mit dem Einen Namen "Dürer" genannt, eine Epoche bedeutend.

Deutschlands große Männer sind niemals groß gewesent durch das allein, was sie leisteten im engeren Sinne. Rasphael war ein Maler, Corneille ein Dichter, Shaffpeare ein Dichter: Goethe und Dürer waren Menschen. Wer wollte

jenen diesen Namen versagen? Wer aber wollte diesen beiden ihn nicht in allererster Linie ertheilen? Goethe's und Dürer's Größe liegt nicht in dem hauptsächlich, was sie schufen, sondern darin, wie sie schufen. Nur ein einziges vollkommenes Werk hinterließen sie: sich selbst.

Raphael's, Michelangelo's, Lionardo's, Tizian's Werke lösen sich ab von ihren Urhebern und stehen allein ba. Corneille, Racine, Cervantes, Shaffpeare, Milton, und soviel andere: ihre Arbeiten haben etwas Abgerundetes, Volles, Fruchtreifes, in sich Lebendiges. Die Werke stehen über ben Meistern, wie die Pfirsiche über dem Zweige, an dem sie ge-, wachsen sind. Die Werke der großen Deutschen aber stehen niedriger als ihre Hervorbringer und bilden nur untergeord= nete Elemente einer untrennbar zusammenhängenden Gesammt= eristenz, die in sich allein die höchste Stufe einnimmt. Jene andern Männer anderer Nationen, selbst Michelangelo und Dante nicht ausgenommen, obgleich diese am meisten Deut= sches haben, stehen nicht so verwachsen da mit dem, was sie hervorgebracht haben. Ihre Werke ergänzen einander weniger, ja, es wurde ein Fehler sein, sie all zu dicht nebeneinander zu stellen. Bei ihnen wird man immer nur sagen: welch ein Rünftler! Hier heißt es: welch ein Mann! und der Mann erft offenbart ganz den Inhalt der einzelnen Werke.

So zu arbeiten, scheint zumal im deutschen Charakter zu liegen. Wir verlangen von einem Künftler, wenn ihm dieser Rame als wirklicher Ehrenname zuertheilt werden soll, Harmonie der ganzen Eristenz mit den Werken. Wir besitzen eine Reihe von Männern, die auf diesen Titel in diesem Sinne Anspruch haben, allein es ist aus der Möglichsteit, ihn zu erlangen, eine Art von Lehre entstanden, daß dieses "Künstlerthum" durch äußerliche Hülfe leichter zu erreichen sei, ja sogar, daß für den Staat die Verpflichtung vorliege, hier helsend einzuwirken. Und da vieles, was in diesem Glauben geschehen ist, im Namen Dürer's geschah, so kann

diese ideale Anwaltschaft nicht unerwähnt bleiben, wo von ihm die Rede ist.

Welches Verhältniß nimmt Dürer zur Kunst der heutigen Zeit ein?

Alle Diejenigen, die ausgewachsen im Leben drinstehen und sich als Männer fühlen, auf beren mitarbeitenden Kraft die Eristenz des Volkes beruhn müsse, empfinden das Bebürsniß, sich als Theil des Volkes sichtbar eingreisend zu gewahren. Niemand kann sein Leben auf eine Thätigkeit bassiren, die er nur geduldet oder durch Unterstützungen erhalten ausübt. Ein solcher Zustand ist ein unerträglicher. Man will arbeiten und inne werden, daß diese Arbeit wirke. Man will mit den Jahren in eine auf Achtung Anspruch machende Stellung hineinwachsen und in dieser sich ausbehnen.

Welchen Rang nimmt in den Reihen dieser vorwärtse dringenden Kräfte die des bilbenden Künstlers ein? Denjenigen, den ihr der Erfolg ihrer Thätigkeit anweist. Man wird den Architekten zunächst nicht nach der Schönheit seiner Bauten, sondern nach deren technischen Bedeutung abschähen, sowie nach den Summen, die er dabei verdient; den Maler, den Musiker nach den Honoraren, den Dichter und Schriftsteller nach dem Erfolge ihrer Thätigkeit. Man hat nicht allein ein Recht, so rein auf das Aeußerliche zu sehen und danach abzuschähen, sondern auch die Verpflichtung, diesenigen, welche sich diesen Lausbahnen zuwenden wollen, auf den unsaußbleiblichen Eintritt dieser Berechnung ausmerksam zu machen. Das Leben ist nicht anders und kann nicht umgestaltet werden.

Allerdings läßt sich hier etwas einwerfen: Wer wollte leugnen, daß es eine Art Arbeit gebe, deren Ziele über denen des gemeinen Lebenserwerbes erhaben dastehen, und deren Früchte, obgleich sie vielleicht ihrem Urheber weniger als nichts eintragen, edler sind, als die am reichlichsten bezahlten Anderer.

Denn, wenn wir uns Rechenschaft geben, was die Welt am höchsten ehre, für das Reinmenschlichste und das Zeichen der vornehmsten Naturen erachte, so ist es: nichts zu begehren von der Welt, und sogar zu verschmähen, was sie darbietet. Ja, der in der Menscheit thätige sabelbildende Geist modelt die Erzählung vom Schicksal großer Männer meist so, daß er sie in Elend umkommen, wenigstens nie im Reichthum schwelzend erscheinen läßt. Bas Garibaldi so groß dastehen läßt, ist, daß er keinen Titel, keine Rangerhöhung, keine Geschenke amahm, sondern als armer Mann auf seinem Felseneiland sitt und, was er that, völlig umsonst gethan hat.

Die Zahl berer aber, welche auf diese Sohe ber Uneigen= nützigkeit sich zu stellen vermögen, ist außerst beschränkt. alle Fälle jedoch: bergleichen ergiebt fich höchstens als Resultat eines Lebenslaufes, damit aber beginnt man nicht. Mensch, der in jüngeren Jahren nicht darauf aus ist, sich in der Welt geltend zu machen, ist krank oder unbrauchbar. Et= was zu betreiben, das Erwerb oder Ehre abwirft, oder das, venn Glücksgüter vorhanden sind, in eminent sichtbarer Beise in's öffentliche Leben eingreift, ift eine Nothwendigkeit für wohlorganisirte Naturen. Auch beobachten wir dies überall. und wo sich das Gegentheil darbietet, liegt eine durch die An= schauungen einer ungesunden Zeit hervorgebrachte Krankheits= ericheimung vor. Goethe, Raphael, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven und viele Andere hinterließen Vermögen und waren barauf aus, bessen zu besitzen. Auch Dürer hat ein Haus und ein schönes Capital hinterlassen und das seinige gethan, es zu vermehren. Alle diefe Manner haben fich ihre Stellung durch angestrengte Arbeit errungen, so daß es sich bei feinem von ihnen um Unterstützung aus höheren afthetischen Rücksichten handelte. Sie haben dies und jenes nebenbei empfangen, auch Dürer erhielt eine Art kaiserlicher Pension in wäterer Zeit, die ihm jedoch unregelmäßig genug ausgezahlt worden ift. Worin man großen Kunftlern zu Gulfe gekommen

ist, war durch Ertheilung ebenbürtiger Aufträge. Bielen aber fehlten diefe, wie Durer zum Beispiel, boch es gereichte bas mehr bem Bolke als bem Künftler zum Schaben. Dürer, wenn er nichts in Del zu malen hatte, stach in Kupfer ober bildhauerte, oder arbeitete, was sonst von ihm verlangt wurde. Die Schönheit seiner Werke gab er stets umsonft, gab er zu gleichsam, benn es wurden ihm die Arbeiten ficherlich nicht beffer bezahlt, als anderen Meiftern. Bas Dürer und allen bilbenden Künftlern seiner Zeit aber, den auten sowohl, als den mittelmäßigen, zum Vortheil gereichte, unserer heutigen Zeit gegenüber, war der Umftand, daß die bilbende Kunft, wie ich schon bemerkt habe, in ungemeinem Umfange noch als geiftiges Ausbrucksmittel daftand. Die Künftler waren dem Bolke so nothwendig, wie den römischen Bauern heute der öffentliche Schreiber, dem mitgetheilt wird, was im Briefe brinftehen foll, und der ihn banach auffett.

Nun wohl: ich behaupte, daß die auf unsern Achemien erzogenen Künstler nur durch außergewöhnliche Glückshülfe in die Lage kommen können, einmal als selbständige Männer eine sie befriedigende Thätigkeit zu entwickeln, während sie, bleibt solch ertraordinärer Beistand der Borsehung aus, zu innerlichem und äußerlichem Elend geleitet werden.

Dürer ist bei der höchsten idealen Auffassung seines Beruses scheindar stets nur ein Handwerker gewesen. Aber, ob die Arbeit groß oder klein ist, ob sie viel oder wenig einbringt sogar, ist ihm am Ende nicht so wichtig, als daß sie ein Kunstwerk werde. Darin allein auch unterscheidet sich der Künstler vom Handwerker. Dürer steckt mit ganzer Seele in seinen Werken drin, und das Lob, das er vor sich selbst zu erringen strebt: sie so zu vollenden, wie es der Würde der Sache und der eigenen Person angemessen sei, ist der beste Lohn, den er sich vorweg nimmt, und den ihm keiner ertra jedoch vergütet. Dies Gefühl, ein Handwerker zu sein, hindert ihn nicht, mit den gelehrten Männern seiner Zeit im Verkehr zu steben und

gesellschaftlich etwas auf sich zu halten. Es wäre falsch, Dürer als eine Art Modell bürgerlich sich selbstbeschränkender Bortrefflichkeit hinzustellen, ihn als Musterkünstler zu construiren, wie man den Musterfamilienvater, den Musterbauer, den Musterschufter aus alten, heute unmöglichen Ingredienzien neuzubacken versucht. Dürer mar die gute alte Zeit gleich= gültig. Es würde ein Mann wie Dürer, heute in Berlin lebend, das Bestreben haben, in die beste Gesellschaft zu fom= men (weil dies die bildendste ist und immer bleiben wird), er wurde sich die vortheilhaftesten Bestellungen aussuchen, und, wie Raphael und Michelangelo (bie in solchen Verhält= missen in der That lebten), fie sich gut bezahlen lassen. Er würde jedoch, so wenig Dürer den Rath von Nürnberg für verbunden hielt, ihm Aufträge zu ertheilen, ben Staat heute für verbunden halten, ihm Arbeit zu schaffen, oder gar darauf dringen, der Staat solle Anstalten gründen für talentvolle junge Leute, damit sie gleichfalls sich zu Albrecht Dürer's ausbildeten.

Afademien find einmal da und lassen sich nicht einsach ausheben. Man rasirt nicht ein Institut fort, um ein anderes neues an die Stelle zu sehen: man resormirt. Hierzu aber wäre es bei den Kunstakademien Zeit. Während man jedoch in allen übrigen Staatsinstituten darauf aus ist, die Zünd-hütchen durch die Zündnadel zu ersehen, halt man in den Kunstakademien noch an der Heiligkeit der alten Flintensteinsschlösser sest.

Kein besseres Beispiel, zu zeigen, was der heutigen Kunst sehlt als Dürer's Thätigkeit.

Dürer steht als ein Arbeiter da, der zu ganz gesunder Berbindung in seine Zeit hineingewachsen ist. Ohne sich für irgend eine Richtung vorauszubestimmen, sucht er sich die gesammte Technik anzueignen, um da zu schaffen, wo man seiner bedarf. Nicht anders stellten sich Raphael und Michelangelo zu ihrer Zeit, und gleich ihnen fast sämmtliche bildende

Künftler bis zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts. Seit siedzig, achtzig Jahren erst hat diese Lehre vom Genie und vom Betrieb der Kunst um ihrer eigenen hohen Zwecke willen begonnen, die so viel Menschen unglücklich und keinen einzigen glücklich gemacht hat. Und leider ist der Staat selber auf diese Lehre eingegangen und glaubt die Kunst zu beschützen, indem er jungen Leuten den Glauben beibringt, es sei möglich, sich in öffentlichen Schulen zu Künstlern auszubilden.

Was für ein Leben führte Dürer benn? Zuerst in der Lehre bei seinem Vater, um Goldschmied zu werden. Dann zu Wohlgemuth gethan, dann auf der Wanderschaft, von Unsfang an auf sich und sein Verdienst angewiesen. Und dann, nachdem er selbst als Herr einer Werkstätte dastand: was ihn emportrug, war sein herrlicher Charafter, sein Trieb, sich selbst in edelster Weise zu genügen, ohne das wäre er unsglücklich gewesen, und seine Werke so werthlos, wie alle die anderen unzähligen Dutzendarbeiten anderer Meister um ihn her.

Bergeffen wir niemals, daß das Genie nur im Charafter liege. Wir sind heute im Stande, Kenntnisse und richtige Gesichtspunkte mit ungeheurem Nachdruck im Bolke zu verbreiten: will der Staat sich hierbei betheiligen und auf diesem Wege für die Kunst etwas thun, so helse er im Bolke die Kenntniß erwecken, was Kunst sei, welche Stellung sie als Mittel zum Ausdruck von Gedanken einnehme und in anderen Epochen eingenommen habe; so gebe er den Museen eine fruchtbarere Einrichtung, lasse in den Schulunterricht einige in dieser Beziehung aufklärende Gedanken einsließen (es bedarfnicht viel Worte dasür) und bringe das Gesühl wieder zur Blüthe, aus dem möglicherweise eine nationale Kunst neu entstehen kann.

Dürer war kein Mann, der sich "Künstler" nannte, der, weil er malte und bildhauerte, etwas Besonderes zu thun

glaubte. Er war Nürnberger Bürger und Meister. Er malte, wenn Gemälde bei ihm bestellt wurden, stach in Kupser und versaufte seine Blätter einzeln und heftweise, arbeitete, ohne viel Nebengedanken an Kritik und Ruhm, wie Shakespeare seine Stücke dichtete, um volle Häuser damit zu machen. Dürer arbeitet, nicht weil man ihn ermuntert, sondern weil eine Kraft in ihm zur Erscheinung kommen will. Dürer ist wie ein sprudelnder Duell, der empor muß, sei es nun, daß er in ein Marmorbecken fällt, oder daß er in einen Biehtrog geleitet werden soll. Er will empor, das Uebrige sindet sich.

Die Anschauung wechselt, die ein Volk von seinen Männern hat. Eine Zeitlang suchte man in Goethe den Apollothpus hineinzuarbeiten, dann den des Tupiter, dann endlich
den des elegant befrackten Staatsministers, in dessen Maske
man ihn in Weimar neben Schiller, der eine Art Hausrock
trägt, vor das Theater gestellt hat. Es wäre ebenso richtig
gewesen, Goethe hier das häusliche Gewand zu verleihen und
Schiller als eleganten Mann erscheinen zu lassen. Eine spätere Zeit wird sich wieder erheben über all das Familien= und
häuslichkeitsdetail, und für die geistige Größe heroischeren
Faltenwurf verlangen.

Dürer war Anfangs nur der berühmte Kupferstecher; für seine Freunde der liebenswürdigste, treueste Genosse. Pirkeheimer schrieb auf sein Grabmal: "Bas sterbliches an Albrecht Dürer war, liegt unter diesem Steine". Für Sandrart war das hundert Jahre später nicht genug und es wurde ein Epitaphium zugefügt, das Dürer als "Künstlerfürsten" seiert. In Abbildungen ward er nun mit brennend schwarzen Augen und gewaltigem Bart und Lockenwerf versehen. Auch das verlor sich. Seine Gemälde verschwanden tropfenweise aus Kürnberg, meist in's Ausland, zuletzt blieb beinahe nichts mehr übrig, als seine Kupferstiche wieder.

Durch Goethe's Antheil fam Dürer nach langen Jahren

bann in vollerer Größe zu allgemeiner Kenntniß. Goethe zuerst sah ab von den Wersen des Künstlers und wies auch auf das Verehrungswürdige im Mensch en hin. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts sand manches Handschriftliche Dürer's den Weg wieder an's Licht. Zu Ansang des jetzigen aber, als der Gegensatz gegen die alte Schule in Deutschland so mächtig durchbrach, knüpsten die Jünger der neueren Bestrebungen an Dürer an. Jetzt begann er zu bedeutender Höhe aufzusteigen, dis dann endlich in der Feier seines dreis hundertsährigen Todestages in Nürnderg und München der Enthusiasmus seinen Gipsel erreichte. Es ward ihm eine Bildsäule errichtet; in seinem Namen sollte eine neue deutsche Kunst erstehen.

Dieses Feuer ift nun freilich verdampft, der Werth des Mannes aber gestiegen. Dennoch, wovon ich ausging: Dürer ist berühmt, ohne bem Bolke im Großen fast bekannt zu fein. Rur Benige besitzen einen Ueberblick seiner Thatigkeit. Photographie hat es möglich gemacht, den größten Theil seiner Arbeiten verhältnißmäßig billig erwerben zu können. Die photolithographischen Nachbildungen ber Passion und des Lebens der Maria zumal find zu kaufen und dringen jest eigentlich erft ein, um zum zweitenmale ein Gefühl zu verbreiten bessen, mas aus Durer's Arbeiten an Wahrheit und Inniakeit zu schöpfen ist. Soviel aber hat noch Niemand für ihn gethan: an irgend einer Stelle die erreichbaren Rachbildungen seiner Werke zu einem Denkmal für ihn complett aufammengestellt bem öffentlichen Gebrauch zu übergeben. Erst wenn das geschehen sein wird, wird man im Stande sein, in wirklich fruchtbringender Weise von ihm zu reben. Denn die Werke muffen gefehen werden konnen, wenn ein Kunftler begriffen werden foll.

Und so liegt bei all unserer Verehrung für den Mam die volle Kenntniß seiner Größe noch in der Zukunft. Festbalten aber werden die immer mussen, die ihn lieben, daß sein höchster Berth in seiner Persönlichkeit beruht. Das Unscheinbare seiner Berke ist ein Theil ihrer Bortrefflichkeit, das saft Ereignißlose seines äußeren Lebensganges eine der Bestingungen seiner Entwickelung gewesen. Die ihn nicht kennen, denen sehlt ein Theil Kenntniß unserer Geschichte; die ihn kennen aber, für die muß, wo Dürer genannt wird, sein Rame einen Klang haben, als wenn gesagt wird: Deutschsland, Baterland.

## Goethe's Berhältniß gur bildenden Aunft.

1871.

Es ist gesagt worden, neben dem griechischen Volke habe ein Bolk von Statuen in Griechenland gewohnt. Die fast zahllose Menge dieser Bilder von Erz und Stein und die innige Wechselbeziehung zwischen ihrem Dasein und dem des Bolkes, in dessen Getriebe sie als undewegliche Träger einflußreicher Gedanken hineingestellt waren, ließen sie wie eine höhere Gemeinschaft unter sich verbundener Wesen erscheinen. Das Erz und Gold, aus dem Phidias seine Pallas-Athene auf der Akropolis von Athen formte, hatte etwas von Fleisch und Blut an sich und war nicht mehr das todte Metall von ehedem. Die Gestalt der Göttin, nachdem sich die Hände ihres Meisters von ihr abgethan, gewann ihre eigene segensbringende Persönlichseit.

Dies Volk über den Völkern finden wir jedoch nicht bei den Griechen allein. Ueber jedem Volke lebt ein zweites von Unsterblichen, deren Eristenz unentbehrlich ist. Wir würden uns unerträglich arm und beraubt dünken, stiegen nicht die Gestalten derer, die wir verloren haben: unseres Vaters, unserer Mutter, unserer Freunde, in unsere Seele hernieder; ständen nicht die großen Männer der Geschichte so vor uns, die wir mit eigenen Augen niemals sahen; sähen wir nicht die scheinbar aus dem Nichts geschaffenen Gestalten, welche unsere Dichter und bildenden Künstler schufen, als leibhaftige Wesen

im Geiste, beren Dasein uns theuer ist. Für wen sind Dante selber, und Shakspeare, Goethe, Raphael und Beethoven nur Schatten? Wer empsindet nicht ihre eigene unsterbliche Persönlichkeit über ihren Werken? Wem wäre Achill ein Traum, und Julia und Clärchen nur Namen, die sich aus unserer Phantasie wieder auslöschen ließen? Alle, einmal wachgerusen, bleiben uns nahe und werden Theile unseres geistigen Besitzthumes.

Wollte ich fortfahren Namen zu nennen, so würde ein unübersehbares Volk sich herandrängen. Und überall sehen wir trothem das eifrige Bemühen, diese Zahl noch zu vermehren. Unerschöpflich ist der Bedarf unserer Phantasie an neuen Gestalten. Maler, Dichter, Vildhauer, Historiker sind damit beschäftigt, für die Vergrößerung des Vorrathes zu sorgen, und wo sie eine Lücke lassen, da greist das Volk selber mitarbeitend ein. Längst ehe Rauch's Standbild Kriedrich des Großen errichtet ward, war die Gestalt des Königs im Geiste des Volkes ausgemeißelt fertig. Dennoch gelang es Niemand, sie so zu sormen wie sie jetzt dasteht, wo sie nun zu einem Theile der Persönlichseit Friedrich's geworden ist.

Doch ich will eine Erscheinung nennen, die am deutlichssten gewahren läßt, was gemeint sei. Seit tausend Jahren nun ist die Welt bemüht ein Bild Christi zu schaffen, welches der Gestalt in sichtbarer Form entspräche, die in den Gedanken der Völker die höchste Stelle einnimmt. Keiner dieser Verzuche ist als gelungen zu betrachten. Ueberliesert wurde nichts, das Vertrauen verdiente. Rein aus der eigenen Phantasie mußte das Vild gewonnen werden. Unzählbare Versuche sind gemacht worden und werden gemacht. Für unmöglich hält man es, ohne ein solches Vild sich an dem, was die Gedanken nur gewähren, genügen zu lassen. Und um die Gestalt Christi herum werden Vilder der Marien, der Apostel, der anbetenden Hirten und Könige verlangt. Und wo, wie heute gerade, die bildende Kunst, was Ersindung idealer Gestalten anlangt, an

einer gewissen Erschöpfung leibet, versucht man es wieder mit dem Worte allein zu zwingen. So ist Renans Leben Sesu zum Theil zu erklären. Mit aller Kunst, welche literarische Bildung an die Hand giebt, hat Renan die Gestalt Christi und die, welche ihn begleiten, leibhaftig uns vor Augen zu führen gesucht, und Vielen, welche die Hülfsmittel nicht kennen, mit denen der Effekt hervorgebracht worden ist, ist ein sast täuschendes Gesühl von Wirklickeit eingeslößt worden.

Ich hatte diese in der Phantafie des Volkes lebenden Geftalten "Unfterbliche" genannt. Doch nur im Bergleich zum gewöhnlichen Menschenleben, bei dem zwischen Anfang und Ende zu wenig Zeit zu vernutzen bleibt, war das Wort gewählt worden. Für in der That unfterblich find nur die wenigsten dieser idealen Persönlichkeiten zu erachten: fie haben ihren Beginn und ihr Verschwinden. Tacitus, der etwa hunbert Jahre, drei Generationen also, nach der Schlacht im Teutoburger Walde schrieb, berichtet von Liedern, in denen zu seiner Zeit Arminius bei den Cherustern gefeiert wurde: Armins Gestalt also war so lange lebendig geblieben: wir wissen nicht, wie viele Generationen später noch diese Gesänge wiederholten. Seute ift kein Ton mehr von ihnen übria. min war völlig aus ber Phantafie seines Volkes geschwunden und in neuester Zeit erft haben die Berichte des römischen Geschichtsschreibers ihn wieder zu zweifelhaftem Leben auferweckt. Weder Rlopstock noch Rleist, noch der Versuch, ihm an der Stelle, wo er fiegte, ein koloffales Denkmal zu errichten, haben rechten Erfolg gehabt und seine Gestalt erscheint blak und schattenhaft. Aber noch Größeren ist es noch schlechter gegangen. Hunderte von Jahren nach seinem Tode lebte der große Gothenkönig Theodorich in den Gedanken der Deutschen. Lieder wurden von seinen Thaten gesungen, seine Standbilder waren aufrecht in Italien, eines von ihnen, eine vergoldete Reiterstatue, wurde von Karl dem Großen vor den Kaiserlichen Valast in Aachen aus Ravenna herbeigeschafft.

Aber auch Theodorich verschwand. Zulet hören wir von ihm im Jahre 1197. Da soll er auf einem schwarzen Rosse gesehen sein, wie er über die Wosel ritt.

An ganz anderer Stelle aber taucht er nun wieder auf. Im Nibelungenliede, als bei den letzten Kämpfen nur Hagen noch unbesiegbar dasteht, bedurfte der Dichter eines Helden, dessen Hand er die Unterwerfung dieses letzten Tapfersten übergeben durfte ohne dessen Shre zu nahe zu treten, und er läßt Dietrich von Bern erscheinen. Dietrich von Bern ist Theodorich von Berona. Noch im vorigen Jahrhundert war dieser Name sprichwörtlich in Deutschland, um einen starken Helden anzubeuten. Heute aber scheinen auch diese letzten Spuren verschwunden.

Die wenigen bereits, welche genannt sind, lassen eine Eigenschaft dieser im Gedächtnisse des Volkes hausenden Gestalten hervortreten, die, wenn ich ganze Reihen vorsühren wollte, sich bei jeder bestätigt sinden würde: daß jede ihre eigene Geschichte habe. Ich will einen Namen nun nennen, der gewiß sosort das Gesühl von der Nähe eines Wesens hervorruft, mit dem wir das Edelste, Reinste, im höchsten Sinne Liedenswürdige in Verbindung bringen: Iphigenie. Wer möchte sich sagen, nur ein schöner Schatten, dessen Urbild niemals ledte, trete uns in ihr entgegen? Und dennoch, aus welchen Quellen sog diese Gestalt in uns selber die Kraft, uns vor die Seele zu treten, als ledte sie, und uns zu rühren, als sei sie sie uns verwandt?

Von Aeschylos und Sophocles können wir uns ihr Bild nicht mehr zeigen lassen, denn aus ihren Tragödien, die das Schickal Iphigeniens zum Inhalte hatten, sind nur wenige Verse noch erhalten. Aber auch Euripides' Tragödie wird nur Einzelnen bekannt sein. Für viele von uns heute ist er es, der Iphigeniens Vater gleichsam genannt werden könnte, und auch im Alterthume scheint seine Darstellung am meisten gerührt zu haben. Für die heutige Welt aber ist das vorüber;

bie Bildwerke find mur in matten Reften noch vorhanden, mit denen griechische Künftler Iphigenien verherrlichten. Im Unstergange der antiken Bildung schwand fie selber dahin; tausend Jahre vergingen vielleicht, ohne daß mehr als hier und da ein einzelner Sonnenstrahl ihre Gestalt traf und dem sie zeigte, dem ein glücklicher Jufall die Dichtungen der Griechen als verständliche Werke in die Hände führte. Racine zuerst stellte Iphigenie wieder in volles Licht, er gab ihr die Fähigkeit zusück, zu Thränen zu rühren, und legte auf 8 Neue die Kraft in den Klang ihres Namens, die an unser Herz schlägt.

Die Sphigenie aber, die wir kennen, ift auch von Racine Ihre Gestalt entsprang dem Geiste nicht gebildet worden. zweier Männer, die, unabhängig von einander, dennoch hier so sehr als einzige formende Kraft erscheinen, daß wir, was wir von ihnen empfangen haben, weder dem einen noch dem andern im einzelnen zuschreiben könnten: Glud und Goethe. Jeder von beiden hatte Anspruch auf den ganzen Ruhm, dem wir vermögen ihre Arbeit nicht zu treifnen. Und zu ihnen tritt noch ein brittes Element: Die Erinnerung an die Sanger und Schauspieler, welche Glud und Goethe vor uns auf ber Bühne zur Darftellung brachten. Diefe Eindrücke laffen fich eben so wenig ausscheiden. Wir find nicht die Herren, der Phantafie zu gebieten, woraus fie schöpfen solle, und können ben Tropfen, die einmal zusammen weiter rinnen, nicht gebieten, fich wieder zu trennen und gesonderte Wege zu behaupten.

So entstand uns re Iphigenie. Wie aber ist die Goethe's entstanden? Diese Frage führt uns auf das, worüber ich zu reden habe, auf Goethes Verhältniß zur bilbenden Kunst. Was hat Goethe als Schöpfer der Gestalten, die wie ein glänzendes Gesolge die seinige umgeben, der Skulptur und Malerei zu verdanken?

Wir sahen, auf wie zufälligen Wegen Iphigenie aus uralten Zeiten in die unsrige gelangte. Wie bald diese, bald jene Hand sie leitete, wie vor dem ältesten Dichter, den wir neben ihr erblicken, noch ältere heute nicht mehr sichtbar sind; und doch, Jahrhunderte bereits vor Aeschplos, hatte Homer Iphigenie genannt, und wer sagt uns von denen, die vor ihm sie nannten? Und wie zufällig vielleicht die Gedanken, durch welche Racine, Gluck und Goethe gerade zu ihr sich hingezogen fühlten. Dennoch erscheint ihr Lebensgang durch die Jahrhunderte einsach und hat etwas naturgemäß Begreissiches im Vergleiche zu dem anderer idealer Gestalten. Euripides schöpfte ohne Zweisel aus seinen Vorgängern, Racine aus Euripides, Gluck aus Racine, und Goethe aus allen Dreien wielleicht gleichmäßig. Gemälde und Statuen hatten, soviel wir wissen, wenig Einsluß für diese Generationsreihe. Wie ganz anders gewahren wir bei anderen Gestalten ein Zusammenarbeiten von Kunst und Dichtung.

Phibias soll ben ersten Gebanken des olympischen Zeus aus einigen Bersen Homer's genommen haben, die wenig gemug für den Bildhauer zu enthalten scheinen. Homer schilbert, wie Thetis, Zeus' Knie umfassend, Gemugthuung und Rache für ihren beleidigten Sohn verlangt. Zweiselnd, ob sie seinem Worte trauen dürfe, erbittet sie von ihm eine bindende Verheisung, und Zeus, oder Kronion, wie Homer ihn nennt, gewährt ihr die heiligste Bekräftigung, die er zu geben im Stande war: eine bejahende Bewegung seines Hauptes. So nun heißt es:

Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion; Und die ambrosischen Locken des Königes wallten ihm vor= wärts

Bon dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höh'n des Olympos.

Nichts als eine Bewegung der Stirn und ein Uebernichen des Haupthaares wird angedeutet, der Zusatz aber, daß die Höhen des Olympos erbebten, giebt dem leichten Nicken Kronions die Gewalt eines Erdbebens. Da zittern auch nur die Wände und die Dinge bewegen sich, als ob ein Wagen rasch vorüberrassele, und dennoch fühlt man, daß der Stoß mitten aus dem Herzen der Erde komme. Diese unwiderstehliche Kraft tönt aus Homer's Versen. Mehr als dreihundert Jahre nach ihm erst kam Phidias, um die Gewalt der Worte zu empfinden und den schöhften Anstoß zum Vilde des höchsten Gottes der antiken Welt daraus zu empfangen, welches von da an als das maßgebende unübertrossen blieb. Wir heute haben nichts mehr als die verstümmelte Kopie, die, zu Otricoli gesunden, im Vatikan steht, auch in dieser Gestalt als das erhabenste aller Götterantlitze bezeichnet werden kann, die auf unsere Zeiten gekommen sind.

Doch es könnte scheinen, als ob es blos eine Sage sei, welche den olympischen Zeus so auf Homer zurückführte. Ich will von einem Kunstwerke reden, das uns näher liegt und das, weil es durch den vortresslichsten Stich, der überhaupt je aus der Hand eines Stechers hervorging, vervielfältigt wurde, allen bekannt ist: Raphaels Sistinische Madonna.

Sie ist die letzte Madonna, die Raphael gemalt hat. Sie gleicht den anderen allen, aber sie erhebt sich über sie, als sei sie auf einem glänzenderen Gestirne geboren. Welche Demuth und Majestät zugleich in ihrem Antlitze und in ihrer Gestalt. Und dennoch — ohne daß diese Erklärung ihrer Würde den geringsten Eintrag thäte — wie niedrig ihre Herschust. Aus der Schule seines Lehrers Perugino sehen wir Raphael ein Madonnenantlit in hergebrachter Aufsassung wie eine Erbschaft übernehmen und Ansangs getreulich nachbilden. Immer lebendiger werden diese Bilder, immer mehr verliert sich daraus der hergebrachte Thpus, dis endlich die Jüge einer Frau hineinsließen, von der wir wissen, daß Raphael sie liebte und von der wir mit einiger Bestimmtheit reden dürsen, weil ihr Antlitz uns öster aus Gemälden und besonders auf Zeichsnungen entgegentritt. Allein dies genügte nicht. Die letzte

Bollenbung in Raphaels künstlerischer Thätigkeit kann nur aus dem Einflusse der antiken Bildhauerwerke auf seine gesammte Anschauung erklärt werden. Dieses dreies mußte zusammentressen: Ausgang von einer Schule mit sesten Formen, Besteiung aus ihrem Banne durch Hingabe an die Natur, und zulett: Entdeckung einer höheren, stärkeren Schule, der der antiken Meister, und Verständniß ihres Geistes. Wer, der heute sich der Schönheit des Gemäldes hingiebt, die so einsach und nothwendig erscheint, als hätte eine unschuldige Hand in Farben und Umrissen nur wiederzugeben brauchen, was ein himmlischer Traum der Phantasie enthüllte, würde eine so irdische, komplizierte Herklärung der Mühe des schaffenden Künstlers, daß je Höheres ihm gelang, um so durchdringender die Arbeit sein mußte, mit der es erreicht ward.

Ziehen wir einen Schluß auf Goethe's Iphigenie, so würde sich aus ihrer fünstlerischen Vollendung schon ergeben, daß auch sie, als Kollestivprodukt, einer Reihe von Elementen entsprungen sein müsse, aus deren Vielfältigkeit sie zuletzt als einsache Gestalt so scheindar fertig von Ansang an hervorzing, wie Goethe's Tragödie in ihrer letzten Fassung sie ersicheinen läßt.

Und in der That, es ift dies der Fall gewesen. Doch nicht von Iphigenien allein habe ich hier zu reden, und nicht von Allem hier zu sprechen, was auf die Entstehung der Gestalten der Goethe'schen Dichtung von schöpferischem Einfluß war: nur das soll hier zur Sprache kommen, was Goethe sur eine Gestalten der Skulptur und Malerei zu verdanken hatte. Dies festzustellen, ist von Wichtigkeit. Nicht weil es eine leere Neugier nach den persönlichen Verhältnissen des Dichters als Ursprung seiner Figuren befriedigte, wie etwa die Frage: dis zu welchem Grade Goethe Minna Herzlieb leidenschaftlich geliebt haben müsse, um die Ottilie der Wahlsverwandtschaften aus ihr zu bilden, sondern weil die Feststels

lung, welchen Zuwachs an dichterischer Fähigkeit Goethe durch den Einfluß der bildenden Kunst empfangen hat, einen der Beweise für die Wahrheit bildet, daß wahrhaft künstlerisches Schaffen nicht aus dem Bereiche einer einzigen Kunst heraus möglich sei, sondern daß es sür meisterhafte Ausübung jeder einzelnen Kunst des Einflusses aller Künste bedürfe. Wir sahen, wie bei Phidias den Versen Homer's die Idee des Zeus entsprang, wir sahen, wie der Einfluß antiker Skulptur Raphael's Madonna mit hervorrief; wir gewahren wie die Blüthe der italienischen Malerei und Skulptur eng zusammenshing mit dem Studium der Dichter, besonders Dante's; während auf der andern Seite offendar ist, daß wo Dichter oder bildende Künstler sich, als müßten sie fremden beirrenden Einsstungtzeichen, ihre Werke darunter leiden.

Beil Goethe vor kaum vierzig Jahren gestorben ist und weil der Einsluß ein zu bedeutender war, den er auf unsere Epoche als alter Mann ausgeübt hat, so pflegt nicht immer bedacht zu werden, daß Goethe's Jugendzeiten, in denen er die entscheidenden Eindrücke empsing und am kräftigsten gestaltete, einer Epoche angehören, die von der unsrigen ganz verschieden war. Das Besen dieser für uns vergangenen Zeit müssen wir im Auge haben, um uns darüber klar zu werden, wie Goethe in seiner wichtigsten Lebenszeit den Erscheinungen sich gegenüberstellte.

Es handelt sich um die zwischen Reformation und französischer Revolution zwischeninne liegenden Jahrhunderte, welche, als Ganzes genommen, in der Geschichte des menschlichen Fortschrittes eine feste Masse bilden. Das innere Leben dieser beiden Jahrhunderte war so gut wie erschöpft, als Goethe jung eintrat. Ein Drang erfüllte die Menschheit, aus den 200 Jahre lang getragenen Formen herauszutreten, sich neu zu konstituiren, sich auf frisch umgegrabenem Boden in neuen Trieben versüngt zu sehen. Zugleich aber waren die Jahre

noch nicht gekommen, wo für solche Wünsche eine praktische Lösung möglich schien. Und beshalb, wenn in Goethe's Jugendtagen von Dichtern und Denkern aus dieser Sehnsucht heraus neue Reiche konstruirt wurden, für ideale Bewohner, so konnten zur Berkörperung solcher Gedanken doch stets mur die hergebrachten Formen verwandt werden, wie von Raphael für seine Madonnen die gewohnten Ateliersormen des Peruaino.

Denn nichts scheint bem rucklickenden Auge leichter und natürlicher, als der Uebergang einer Epoche in die andere, nichts aber ift schwerer, als für die im alten Leben noch befangenen die ersten Schritte iu ber neuen Richtung zu thun. Ein ganz allmächtiges Gefüge war für das 17. und 18. Jahrhundert geschaffen worden. Nicht nur, daß Luther für das nördliche Deutschland, das Tridentiner Konzil für so ziemlich den Reft des damaligen Europa's, England ausgenommen, neue, eisenfeste religiose Formen geschaffen hatte: auch der politische Zuschnitt des Erdtheils war ein anderer geworden. Berschwunden die alte Macht der Städte, mit der gewaltigen hieb= und stichfesten Macht der Benetianer als ihrem höchsten Ausbrucke: ftatt bessen das bis dahin verachtete Römische Kaiserthum in die die ganze Erde überspannende Sabsburger hausmacht umgewandelt, deren Wettstreit mit Frankreich um die Suprematie in Europa den Inhalt aller Kämpfe bildet. In Stelle ber alten freien Bürger und bes fast unabhängigen hohen und kleinen Abels, landesherrliche Beamte und Offi= ziere in erster Linie. Beseitigt die bis dahin herrschende Berwirrung und Unordnung, zugleich aber auch die alte Freiheit, in welcher individuelles Leben fich zur höchsten Ergiebigkeit gesteigert hatte. An ihre Stelle gesetzt Subordination und Massenwirkung. Die Unwahrheit des so sich bildenden Zu= standes, zu dessen Aufrechthaltung es bald politischer und reli= gibser Inquisition bedurfte, wird in seltsamer Deutlichkeit verrathen durch die Figuren der damaligen Kunst und Dichtung.

beren Zeugniß um so unverfänglicher ist, als Niemand wohl baran bachte, sie würden jemals baraushin in Untersuchung gezogen werden.

Nichts unschuldigeres als ein Portrait. Bis zu den Zeiten, wo dieser Umschwung sich vollzog, stellen die Maler den Menschen so treu als möglich dar. Kur behutsam werden Unschönheiten gemildert. Raphael malt den schielenden Karbinal Inghirami, ohne irgend den Fehler durch einen Schatten oder Kopswendung verdecken zu wollen, als sei ihm die Aufgabe gestellt worden, ein paar schielende Augen anatomisch richtig darzustellen. Das einsachste Licht wird gewählt, keinerlei künstliches Gesühl in die Züge hineingetragen, sondern klar und nüchtern, wie der liebe Tag den Menschen erscheinen läßt, sucht man ihn abzusonterseien.

Raum aber trat jener Umschwung ein, als diese peinliche Sorgfalt der Wahrhaftigkeit dem Bestreben Plat machte, mit dem Portrait eine vortheilhafte Wirkung hervorzubringen. Das Individuelle tritt zurück zu Gunsten eines gewissen Durchschnittscharakters. Man legt ben Männern etwas straffes, martialisches in Blick und Haltung, und sucht die Frauen unter Annäherung an einen konventionellen Typus, der einmal als schön galt, so vortheilhaft als möglich darzustellen. Reihen von Portraits aus derselben Malerschule sehen deshalb, leicht= hin betrachtet, oft aus, als seien es lauter Verwandte ober Geschwister, die einander bis auf einen gewissen Grad ähnlich sehen. Alle scheinen benselben Gedanken zu begen: "erscheine ich auch vornehm gemug?" Sosehr wird diese, besonders von spanischen Meistern aufgebrachte Erhöhnng des gewöhnlichen Menschen, der im Portrait wenigstens eines bedeutenderen Ranges sich erfreuen sollte als das Leben ihm sonst zugestand, zum Hergebrachten, daß die Schmeichelei als eine Pflicht des Künstlers sich von selbst verstand und die bescheidene Weise der älteren Meister als eine absichtliche herabsehung der portraitirten Verson erschienen wäre. Früher. als das

städtische Leben die Familien täglich dicht einander vorübersührte, wo Jeder, unabhängig vom Andern und für sein Schickfal allein verantwortlich, den Rebenmenschen schärfer aber auch unbefangener beobachtete, wäre ein Auspnssen der Ratur zwecklos und lächerlich gewesen. Jest aber, wo Jedermann imponiren sollte oder auch mußte, bedurfte es der künstlichen Nachhülfe.

Wenn Raphael und Michelangelo Gottvater oder Christus barstellen, so ließ die ihrer Zeit frische Bekanntschaft mit ben Berken der antiken Kunft einen Anflug fast heidnischer Ma= jestät in die beiden Gestalten hineinfließen, welche mit der Auffassung der Bibel nichts gemein hat und durch welche Raphael und Michel Angelo selbst schon als die unschuldigen Urheber dessen dastehen, was in den beiden auf das ihre folgenden Sahrhunderten geschah. Dennoch, wie sehr scheinen sie nur die höchste Schönheit und Erhabenheit verkörpern zu wollen, während Rubens und van Dyck nur äußerlichen Pomp darstellen. Mit der heroischen Miene eines vornehmen Mannes lassen sie Christus seanen oder verurtheilend auftreten. welcher Eleganz er auf Paul Veronese's Hochzeit von Cana die Honneurs der Tafel macht, an der er Baffer in Wein Aus dem Chriftus der Bürger und armen Leute verwandelt. war ein Chriftus der Bornehmen geworden, dessen gesammte Umgebung in die höhere Sphäre gerückt werden mußte. brun's arose Kreuzigung ist aus Ebelind's prachtvollem Stiche befannt. Um den am Rreuze hangenden sehen wir eine Schaar in bichtem Gedränge flatternder Engel, umrauscht vom ele= aantesten Faltenwerk, lauter junge Mädchen von fiebzehn ober achtzehn Sahren, die in den mannigfachsten theatralischen Stellungen ihren Schmerz und ihre Verzweiflung zu erkennen geben. Michelangelo ober Dürer, welche diese Scene bes Jammers mit dem tiefften Ernfte aufgefaßt haben, würden erichrocken gewesen sein über solche Darstellungen, beren es bedurfte, um die Kapellen von Berfailles und Aranjuez würdig zu schmücken. Es schien unmöglich damals, das menschlich Ibeale anders zu erblicken, als in den Windungen des Körpers, welche von spanischen und, später, französsischen Tanzemeistern erfunden, durch ganz Europa Nachahmung fanden.

Die gesammte Geschichte, beilige wie weltliche, ward nach diesem Muster neu umgearbeitet. Aus den Kiguren der driftlichen Mythe und Legende und denen der heidnischen alten Muthologie ward eine große sich ähnlich sehende Gesellschaft geschaffen, zu welcher unzählige Versonifikationen und Allegorien hinzutraten, bei denen man gar unsicher war, ob sie drist= licher oder heidnischer Abkunft seien. Wer weiß, wo jene Götter und Göttinnen, welche Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Frieden und Arieg, Ackerbau und Viehzucht, Schmerz und Freude darstellen, und die sowohl in die Kreise des alten Juviter einaeführt, als in denen der Avostel und Heiligen gern gesehen waren, eigentlich berstammten? Auf den Dachecken aller Daläste und Kirchen, über allen Fenstern an Thoren und Triumphbogen, auf Bruden und Rampengelandern steben sie. Sier war es wieder gelungen, ein Bolk von Statuen zu schaffen, aber ein ganglich inhaltloses. Doch nicht die Skulptur allein brachte die Gestalten mit meist kolossalen Körpermassen hervor, welche die Welt enge machten: sehen wir, wie Rubens in Paris die Geschichte Heinrich's IV. und der Maria von Medici verherrlicht hat; wie da durch das Gewimmel des Hofes die eleganten nackten Repräsentanten und Repräsentantinnen all der Glückseligkeiten und Tugenden verschiedenster Art sich durchdrängen, von denen der Lebenslauf dieses Königs und feiner Gemahlin begleitet fein follte! Es ergötzt uns, zu sehen, wie Rubens diese endlosen Darstellungen auf die Leinwand schleuberte, wie Niemand es ihm heute nachzuthun vermöchte; aber fragen wir im Großen und Ganzen nach bem Geiste jener Zeit, so erscheint uns die Welt von damals als eine märchenhafte Maskerade, aus der sich loszuwinden nur einsamen Geistern gelang, beren Schule, im Berborgenen arbeitend, keinen Einfluß hatte auf den Strom der menschlichen Begebenheiten.

Dennoch muffen wir zugeben, daß in den Zeiten Ludwig's XIV., an dessen Hofe die steife spanische Etiquette zum europäischen Weltgebrauche die rechte Weihe empfing, eine gewisse Grazie, Naturwüchsigkeit und schöpferische Driginalität herrschend waren, welche Voltaire wohl zu dem Gedanken verleiten konnten, ein Siècle de Louis XIV. als lettes neben die Jahrhunderte des Pericles, Augustus und das der Medicaer zu setzen. Welchen Anblick aber bietet das darauf fol= gende achtzehnte Jahrhundert dar! Nicht mehr stand man am frischen Gewäffer ber italienischen Renaissance, um Neuigkeiten zu schöpfen. Neues aber sollte und mußte erfunden Auf die abgeschmacktesten Absurditäten verfiel man, um sich den Anschein zu geben, man bringe etwas Neues, und um zu verstecken, daß man sich immer nur selbst wieder= hole. Die Götter= und Heldenwelt ward matt und fränklich und Niemand glaubte mehr daran. Man lachte sie aus und versifsirte sie, kopirte ihre Gestalt aber immer dennoch. Ober man wollte mit Gewalt zur Natur zuruck, ohne freilich zu wissen was Natur sei. Man glaubte, das Geheimniß liege darin, überhaupt alle Schule abzustreifen und genau so die Dinge abzubilden, wie das Auge sie zu erfassen schien. Stoffe und Möbel wurden mit hingebender Treue wahr dargeftellt. Auf die Darstellung der Leidenschaften verzichtete man, um die Gefühle, die das gewöhnliche Leben bot, zu schildern. aber aus Liebe zur Wahrheit, im Sinne der alten Meifter. ward dieser Weg eingeschlagen, sondern aus Rathlosigkeit. Sehnsüchtig stand man in der Theatergarderobe einer abgethanen Zeit und erwartete von der Zukunft neue Offenbarun= gen, für die man sich begeistern könnte.

So war die Welt bestellt in den Tagen, als Goethe jung und thatkräftig in die Literatur eintrat. Nach verschiedenen Richtungen hin sehen wir ihn Grund und Boden suchen.

Seine früheren Gedichte zeigen, wie er nachahmend bald hier bald bort sich anschließt. Ganz im Anfang hat er noch mit Göttern. Göttinnen und arkabischen Schäfern zu thun. Sein Werther ist durch Rousseau's Reue Heloise hervorgerufen. fein Clavigo in Anlehnung an Beaumarchais' Theater ge= bichtet, das dem gleichen Drange, auf die ungeschminkte Natur wurudzugehen, seine Form verdankte. Goethe's Saß gegen Bieland entsprang der Abneigung gegen die unwahre Oberflächlichkeit der hergebrachten französischen Manier, in der er biesen, zum Schaben ber Nation, wie er glaubte, fortarbeiten fah. Endlich in Got von Berlichingen schien Goethe fich ben wahren Bereich der Idealität entdeckt zu haben. Richt mehr Versien oder China, wohin die Franzosen ihre idealen Beaebenheiten zulett zu verlegen pflegten, sondern das ächtdeutsche Jahrhundert Luther's sollte den Tummelplatz für die Gestalten ber Dichtung liefern. Dürer war von jeher Goethe's Liebling gewesen: seine Kiguren belebten diesen Schauplat. Strafburger Dom hatte Goethe entzückt: diese Architektur sollte den Hintergrund geben. Sans Sachsens Sprache ichien ber unschuldige Naturlaut jener einfachen Menschen, beren jeder sein Schicksal in der eigenen Faust verschlossen hielt. Und bennoch, mit welcher Begeisterung Goethe sich in Dieses Wesen der Biederkeit und Kraft hineinarbeitete: es lag kein weiterer Fortschritt für ihn darin, und so sehen wir ihn, es war die Zeit, wo er nach Weimar ging, innehalten, als sei nichts mehr für ihn da, das sich dichterisch gestalten ließe. Die Jahre des Suchens und Ningens nach der rechten Korm und dem rechten Inhalte nahmen ihren Anfang, aus denen nichts als die in Italien erlangte Berührung mit den Meisterwerken der bildenden Kunft ihn endlich zu der wunderbaren Vollendung begonnener Arbeiten erheben follte, burch die er von da an als der größte Dichter des deutschen Volkes dasteht.

Goethe's Bater war Kunftliebhaber gewesen im Sinne

eines reichen Frankfurter Patriciers. Was da im Hause geheat und gepflegt wurde, steht in Bahrheit und Dichtung anmuthig genug zu lesen. Da kaufte und bestellte man Still= leben, Blumenftucke, Landschaften, Familienscenen im Schäfercoftume; Roccoco, mit einem Worte. Als Goethe von Leipzig aus seine erste Reise nach Dresden unternahm, wohin die Gallerie als jungen Studenten ihn lockte, war sein Auge so wenig auf anderes als hollandische Meister eingeübt, daß er die Gemälde der großen Italiener kaum verstand. Wer ihn dort in das Wesen der Kunft tiefer einzuführen suchte, war Heinecken, Direktor der Gallerie, heute noch bekannt durch sein Urtheil über die damals nicht allzulange angekaufte Six= tinische Madonna, die er für ein mittelmäßiges Machwerk erklärte. In Leipzig war Deser Goethe's Freund und Berather. Bei ihm lernte er allerlei Kleinigkeiten rabiren, wovon noch vorhanden ist. Die Antike staunte er dort zuerst an, dann in Mannheim, nährr brachten fie ihm die käuflichen stumpfen Abaüffe, welche handelnde Staliener mit nach Frankfurt brachten. Ungenügende Rupferstiche mußten hier und bei den Werten Raphael's die Vermittler sein. Nirgend ein Buch mit vernünftigen soliden Aufschlüssen über die Geschichte der neue= ren Kunft. Dürer war der einzige Meister, der sich in seinen eigenen Stichen als Individualität erfassen ließ, die man empfinden, ftudiren und lieben konnte. Hier fand doch ein un= mittelbarer Verkehr ftatt. Goethe sammelte seine Blätter eifrig und flößte dem Herzoge die gleiche Reigung ein. zeichnete selbst Köpfe und Landschaften nach der Natur, und suchte den Weimaraner Künstlern Bestellungen zu verschaffen. Aus jenen ersten Zeiten stammt der Neptun auf dem Markt= brunnen in Weimar — recht ein Abkömmling jener mytholo= gischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts.

Wie sehr Goethe unter der Herrschaft des Gefühles stand, es sei eine Lücke in seinem geistigen Dasein, es mangle ihm etwas, das er selbst nicht genau zu bezeichnen verstand,

bafür spräche allein schon bie immer ftarter werbenbe Sehnsucht nach Italien. Vieles war begonnen — er hatte sich nicht extschließen können, es für fertig zu geben. Er anderte unaufhörlich baran, es war, als könnten Iphigenie, Tasso, Egmont, Faust sich nicht zur Vollendung runden. Endlich ein Entschluß: er reift sich los, und kaum hat er Stalien betreten, als es ihm wie Schuppen von den Angen fällt. vollen Zügen athmet er endlich die Luft ein, in der seine Gestalten und er selbst zur Reife gedeihen. Bon dem Moment an, wo Goethe mit der bilbenden Kunft der Renaissance und bes Alterthumes in Rom zusammentraf, erlangte er die Macht, feinen Gestalten das höchste auf sich felbst beruhende Leben einzuflößen, das fie wie eigene selbständige Personen erscheinen läßt, die ihr besonderes, von dem des Meisters unabbangiges Dasein führen. Setzt wurde Iphigenia die letzte Form gegeben und fie gewann die Kraft, so leibhaftig vor unsere Sinne zu treten, als hörten wir ben Schleier rauschen, wenn fie am Meere die Arme ihrem Baterlande entgegenbreitet. In Bologna, noch vor dem Eintritte in Rom, fand Goethe eine dem Raphael zugeschriebene Heilige Agathe: kein Wort, schreibt er, werde ich meine Iphigenie sagen laffen, das ich bieser Gestalt nicht auf die Lippen legen dürfte. bessen Grundzug eine durchdringende Scheu vor Leere und Unwahrheit war, hatte seine Tragödie nicht als vollendet erachten können, fo lange für Sphigemens Geftalt und für das Land, in das er sie versetzte, die eigene Erfahrung fehlte. Italiens Kunft und Natur lieferte ihm was er bedurfte. Aus allen Sammlungen und aus dem Volke felbst flogen die Züge ihm zu, aus deren Zusammenklang dann die eine Gestalt sich bildete: Und so Tasso, so Egmont, so Fauft. Sie sind fertige Männer und suchen ihre eigenen Wege auf. von ihnen durch Goethe's Dichtung empfangen, scheint uns gleichsam nur ein Bruchstück ihrer Erifteng zu fein, beffen gefammter Umfang bem Dichter allein bekannt war.

hätten sie noch sagen können, das sie uns nicht vertrauten; wie wir auch nicht benken können. Rabhael's Sirtina sei nichts weiter, als das Stück gemalter Leinwand, das wir vor uns Nichts als eine Art Bann und Schickfal zwänge fie, scheint es, uns immer nur den einzigen gemalten Anblick ihrer Geftalt zu gewähren, zwänge so auch Ivbigenie, statt uns ihre Seele noch weiter zu enthüllen, immer die gleichen Berfe zu wiederholen. Was ich symbolisch sagen will mit biesem Vergleiche ist, daß Raphael und Goethe durch Farben und Worte zwei Gestalten so intensiv hinzustellen wußten, daß sie von diesen Farben und diesen Worten ganz unabhängig erscheinen. Beder Schiller, noch Klopftock, noch Herber, ober die andern Dichter neben Goethe haben dies vermocht, einen einzigen ausgenommen: Leffing, ber im Nathan einen Charafter für sich geschaffen hat. All den Andern aber auch lag die bildende Runft ferner, nur Leffing hatte wie Goethe von Anfang an die Blicke darauf gerichtet. Auch ihn trieb instinctive Neiaung den Werken der italienischen und antiken Kunst ent= gegen, um lebensverleihende Kraft aus ihnen zu ziehen. Und wie Goethe hat Lessing sein Leben lang sich angelegen sein laffen, für die Berbreitung richtiger Gebanken über bilbenbe Runft im Bolfe thätig zu fein.

Wenn Phibias aus dem Gedichte Homer's die Gestalt seines Zeus aufstieg, so wäre bei Goethe vielleicht aus dem Anblicke dieses Zeus wieder eine Isas entstanden. Die Einwirtung der Antike auf Goethe's dichterische Fähigkeit war so groß, daß wie eine Erleuchtung und fast plöglich die Macht über ihn kommt, die Dinge nun vor uns erscheinen zu lassen, als hätten wir Gebilde der Natur selbst vor Augen. Verschwunden das frühere Streben nach bloßer Natürlichkeit: nicht darauf mehr kam es ihm an, sich scheinbar gehen zu lassen und den Anschein künstlerischer Form zu sliehen, sondern darauf, der Sprache als dienenden Materials ganz Herr zu sein, damit die Anschauung des Dichters, fast als bedürfe es

ber Borte gar nicht, unmittelbar in uns überzugehen scheine. Das war es, was die antisen Bildhauer mit dem Marmor, die italienischen Meister mit Farben vermochten. Im Anblick der vollendeten Kunstwerke der früheren Zeit eignete Goethe sich selbst die Kraft an, seiner Sprache die Bollendung zu geben, welche ihr von nun an den unverkennbaren Stempel Goethe'schen Ursprunges aufdrückt. Das war die Macht, welche Schiller nach Goethe's Kückkehr aus Italien nun an ihn sesselleste. Wir wissen, wie schroff Schiller sich früher Goethe entgegengestellt; wir sehen nun, mit welcher sast ängstlichen Verehrung er sich an ihn anschließt und ihm unterordnet.

Goethe in Weimar wieder heimisch geworden, begann das Seinige zu thun, die in der Fremde empfangene Wohlthat seinem Vaterlande zu Gute kommen zu lassen. Boben war kein unvorbereiteter. Er selbst batte sich, was speziell die Antike anlangt, mit den Anschauungen bereits außgerüftet nach Italien aufgemacht, welche Winckelmann, bem versönlich er in Rom freilich nicht mehr begegnen durfte, der Belt erichloft. Die auf Biebererweckung des ächten Alterthumes gerichteten Studien waren vor Goethe bereits zu einem Strome geworden, von dessen Wellen er sich nur tragen zu lassen brauchte. Hierfür also wirkten auch Andere. Aber für die Meister der Renaissance, für Raphael, Lionardo und Michelangelo und ihre Nachfolger bedurfte es Goethe's treibender Thätigkeit. Und es kann gesagt werben, daß die wissenschaftliche Behandlung der Modernen Kunftgeschichte in Deutschland, ihre Einführung in den Bereich der allgemeinen Bildung zumeift Goethe's Werk gewesen fei.

In Weimar fanden diese Bestrebungen jetzt einen natürlichen Mittelpunkt. Goethe's Korrespondenz und eine lange Reihe größerer oder kleinerer literarischer Arbeiten auf diesem Gebiete, vereinigt mit dem, was außerdem unter seiner Anregung dort und anderweitig (durch Morit in Berlin z. B.) gewirkt und geschrieben wurde, lassen erkennen, mit welchem Ernste er die selbstgestellte Aufgabe nun verfolgte. Goethe's Natur war eine bedeutende Dosis wissenschaftlicher Betrachtungsgabe zugemischt; der pedantische Eiser seines Vaters kam in seinem eigenen Besen geläutert und erhoben gleichsam zur Biederholung. Und wenn Mancher, der das Beimaraner Kunstleben oberstächlich betrachtete, in den dortigen Bemühunsen etwas unzureichendes, dilettantisches erblickte, so mußte tieserer Auffassung der ungemeine Nupen dieser ganz freiwilsligen Thätigkeit offendar werden.

Heute, wo über Deutschland ein Net von Museen und öffentlichen Sammlungen jeder Art gespannt ist und die Universitäten von Moderner Kunstgeschichte Notiz zu nehmen beginnen (mahrend zu Goethe's Zeiten selbst die Geschichte der Antiken Kunft sich auf Universitäten als Lehrgegenstand zu zeigen nicht hätte wagen dürfen), begreifen wir nicht sogleich bie Wichtigkeit bes Beimaraner Kunftinteresses. Wir muffen ben heutigen Zustand fast ganz hinwegdenken, gerade so wie wir die Residenzen Berlin, Wien, München u. f. w. als nicht vorhanden annehmen muffen, wenn die Bedeutung ber freien Städte Nürnberg, Augsburg, Strafburg, Bafel u. f. w. für Runft und Wiffenschaft ber Reformationszeit zu ermeffen Goethe und Weimar waren vor achtzig Jahren ein Centrum für Deutschland. Unausgesetzt halt man von dort aus ben Berkehr mit Rom aufrecht und vermittelt Bestellungen, Antaufe und Unterftützungen. Bare Carl Auguft, beffen Mitwirfung Goethe hier unausgesetzt zu Hulfe fam, eine Natur gewesen, ber es etwa nur auf Befriedigung ber Eitelkeit ober auf ben Gewinnst vorübergehenden Reizes ankam, so hatte beiber gemeinsames Wirken so reiche Frucht nicht tragen fon-Der Herzog aber, der als Mann Goethe zum Freunde, als Fürst ihn zum höchsten Beirathe auf Lebenszeit erwählt hatte, war viel zu scharf in ber Schule des Lebens mitgenom= men worden, um sich, ware nur von einer Liebhaberei Goethe's für bildende Kunft die Rede gewesen, nicht ironisch passiv zu

verhalten und nur von Weitem zuzusehen. Allein mit voller Erkenntniß beffen, worauf es ankam, ging er auf Goethe's Gedanken ein. Mit geringen Mitteln ward viel geleiftet. In Weimar ist Carstens' Nachlaß angekauft worden. Dort fanden Meier und Fernow, ausgezeichnete Schriftsteller über neuere Kunft, eine Seimath. Eine Zeitschrift, die Proppläen, ward begründet für diese Zwecke. Konkurrenzen mit Preisen für öffentlich geftellte Aufgaben wurden ausgeschrieben. Durch sein Werk über Winckelmann hat Goethe das Verständnift für die Leistungen des großen Mamnes erst begründet. Uebersetung der Selbstbiggraphie des Benvenuto Cellini lenkte zuerst die Blicke auf die Lebensläufe der italienischen Meister innerhalb der Geschichte ihres Landes. In den Proppläen wurde eine Geschichte der Italienischen Kunst beaonnen. Von Goethe ab erst ist die Betrachtung Raphael's und seiner Genossen bei uns populäres Studium geworden. Von Weimar ging damals eine geistige Arbeit aus, beren Umfang und beren Resultate uns beute beschämen würden, ware die Bedeutung dieser Arbeit nicht schon so unbekannt geworden, daß man sich ihrer kaum mehr erinnert.

Wir sind heute soweit gekommen bereits, Goethe als einen ungeheuren Dilettanten anzusehen, der Alles umfassen wollte, nichts aber mit der rechten wissenschaftlichen Schärfe angriff. Wird doch über den gewaltigen Geist Humboldt's hier und da in diesem Sinne geurtheilt. Diese universalen Geister und die Natur der Dienste, die sie geleistet haben, ist man noch nicht im Stande, historisch zu würdigen. Man ist sich nicht bewußt, welche Aufgabe innerhalb ihrer Zeit ihnen gestellt war, weiß nicht, wie unentbehrlich sie waren und wie unermüdlich in ganz freiwilliger Thätigkeit. Man muß Goethe's Briefwechsel überblicken (von dem doch so Vieles noch ungedruckt liegt), um zu gewahren, wie viel Schicksled durch seine Hände gingen. Ueberall stand er Rede, überall balf er, seinen ganzen geistigen Vorrath hatte er stets in

baarem Gelde bei sich. Es giebt einen wenig gekannten Brief seiner Hand vom Jahre 1796. Ein lievländischer Ebelmann, der architektonischer Studien wegen nach Italien gehen will, wendet sich an ihn. Goethe, auf der Reise, ohne Bücher und nur auf sein Gedächtniß angewiesen, giebt ihm eine ausgebehnte Anweisung. Man erstaunt über das Juhausesein auf diesem Gebiete. Goethe's Kraft lag in der Richtigkeit seines Gesichtskreises. Er war eine durchaus praktische Natur. Er übersah das geistige Leben der Nation, war sich seines Einssusseh, und suchte ihn, ohne irgend Zwecke für seine eigene Verson, auf das segensreichste anzuwenden.

Indessen Goethe, dem es beschieden war, gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts so unwidersprochen seine Gedanken in Deutschland aufgenommen zu sehen, sollte nun plötzlich erschren, wie zwischen die Saaten, welche er gesäet, andere Hände anderen Samen streuten.

Die Kulturentwickelung innerhalb beren Goethe sich entwickelt hatte, war ohne Beimischung praktisch politischer Gebanken gewesen. Nationale Eisersucht ber Nationen hatte immer bestanden, jedoch nur im Wetteiser sich geltend gemacht, und nirgends nationale Abschließung auch nur als möglich erscheinen lassen. Für die Welt vor der französischen Nevolution gab es nur die allgemeine einheitliche europäische Kultur, an der jeder Theil zu haben suchte. Man sprach und las mit Vorliebe französisch in Deutschland ohne im minbesten dadurch seine nationale Pflicht zu verabsäumen.

Richt sosehr die Anfänge der französischen Revolution als die napoleonischen Kriege brachten eine unerwartete Zerstörung dieser friedlichen Anschauung mit sich. Die Nationen, die sich zuerst durch ein allgemeines Band philosophischer Menschensliebe brüderlich zur Freiheit vereinigen wollten, sielen bald einander wüthend an. Deutschland unterlag damals Frankeich. Wir wissen, welch ungeheuren Einfluß die Sahre der Unterdrückung auf uns hatten. Aus demselben Gedanken, aus

bem die französische Revolution erwachsen war: daß ein Bolt in seiner Gesammtheit gleichsam ein einziges lebendiges Wesen sei, ein Geschöpf, das frei über sein Schicksal zu verfügen habe, und dem das Leben des Einzelnen geweiht sein müsse, schöpften wir jetzt die Kraft, die verlorene Freiheit zurückzuserobern. Ganz neue Gedanken erfüllten die deutsche Jugend. Deutsche Kultur, Deutsche Sprache und Kunst standen als heilige Symbole obenan. Die Geschichte der alten Kaiserzeiten stieg in märchenhaftem Glanze neu auf. Ihren Deutsmalen wohnte rettende Kraft inne, während die Literatur und Kunst der antisen und der romanischen Bölser nichts mehr an begeisternden Gedanken zu enthalten schien.

Und gerade was Runft und Wissenschaft anbetraf, halfen die traurigen Zeiten eine Fülle neuen Materials aufthun, das bis dahin verschlossen gelegen hatte. Aus den von den Franzofen geplunderten Stiftern, Rlöftern, Rirchen. Rathbaufern und Siken des Abels wurden ungeheure Maffen von Gemälden und Kunstwerken aller Art herausgerissen. ging zu Grunde, beinahe Alles aber, bis bahin an fefter Stelle und meiftens kaum fichtbar, wurde bewegliches erlang-Damals begannen die Gebrüder Boifferée am Rheine ihre Sammlung älterer Deutscher Gemälde, welche, einmal beinahe für Berlin angekauft, jest als vornehmfte Duelle Deutscher Kunftgeschichte in München sind. Dieselben Boifferée faßten den Gedanken der Wiederherftellung des Rölner Domes, beren alte Riffe fie auffanden. Für die Behandlung der älteren Deutschen Dichtung wurden auf dieselbe Weise Bücher und Pergamente sichtbar. Ueberall arbeitete man in dieser Richtung, suchte man, fand man und lockte die besten Kräfte für die neue Arbeit an sich.

Hierfür nun sollte auch Goethe sich begeistern. Cornelius, ber junge Maler ber neuen Epoche, hatte Zeichnungen zum Faust gemacht. Bekannt war Goethe's Lobgedicht in Prosa auf den Straßburger Münster. Goethe hatte den Göß gedichtet. Es schien undenkbar, daß Goethe, der den Homer so gut zu würdigen wußte, die Nibelungen, diese Deutsche Isias, num nicht am besten verstände. Die politische Wichtigkeit dieser Bestrebungen war so groß, daß eine Abwehr seinerseits unmöglich wurde.

Goethe's Natur schon widersprach es, sich etwas aufdrangen zu laffen. Und ferner: wo ber Strom der großen Maffe auf die Dinge losging, war für ihn das eher eine Mahnung, zurückzutreten. Und endlich, er war ein Mann damals über fünfzig, die alte Begeisterung für nationalen Stoff war längft vorüber, und was er der Antike und den Italienern zu verdanken hatte, wußte er zu genau. Allein er begriff die Pflichten der Stelle, die er als allgemeine Macht in Dentsch= land inne hatte, und wenn für die Sorgfalt, mit der er fie erfüllte, kein Zeugniß ba mare, als sein bis zum Tobe bauernder Verfehr mit den Boifferees, fo ware dies genügend, die ganze Bedeutung seines Wirkens auch nach biefer Seite bin zu offenbaren. Hindern konnte ihn das freilich nicht, an der Ueberzeugung festzuhalten, es lasse eine nationale Kunft sich nicht dadurch aus dem Boben stampfen, daß man, Alterthum und Renaissance ignorirend, an die äußeren Formen vergan= gener Jahrhunderte nachahmend wieder anknupfte, als bedürfe es überall nur des guten Willens bei Künftlern und Publi= fum, um die Entstehung einer besonderen Geistesblüthe zu bewirken. Goethe beharrte babei, der griechischen Kunft die höchste Stelle zu bewahren in seinem Herzen, und in wunderbarer Beise hat die aus den Sprachstudien dieser nationalen Richtung hervorgehende allgemeine Sprachvergleichung die Reigung Goethe's gerechtfertigt. Die Entbedungen find langft als sicherer Zuwachs unserer historischen Kenntniß angenommen worden, denen zufolge Germanen und Griechen als blutsverwandte Völker bemselben indogermanischen Ursprunge ent= stammten. Den mächtigen Trieb, der uns zu griechischer Literatur und Kunft hinzieht, erklärt diese nabe Verwandtschaft

auf das natürlichste, während die gothische Baukunst, die in Deutschland aus einer Nachahmung französischer Muster einsdrang, das Eigenthum einer uns unverwandten Nation war, deren eigentlich keltisches Blut gerade in den letzen Tagen mit aller Macht sich offenbart hat.

Goethe hatte noch die Genugthung, die Zeiten zu erleben, in welchen, neben den nationalen Deutschen Bestrebungen, italienisches und griechisches Alterthum in seine alten Rechte restituirt wurde. Die von den Franzosen in Paris zufammengeschleppten Antifen und italienischen Gemälde find, seltsamer Weise, als der erste Anstoß auch dieses Umschwunges anzusehen. Der Einfluß dieser Sammlungen erstreckte sich bald auf Deutschland und ließ Goethe's frühere Arbeit nicht untergehen. Seine Thätigkeit hatte bei uns die Atmosphäre geschaffen, das Klima gleichsam, in dem Schinkel und Rauch, Wilhelm von Humboldt, Rumohr und Beuth sich zu dem entfalten konnten, was sie geworden sind. Sie wären nicht emporgekommen, ohne daß Goethe ihnen die Straße geebnet. Er gab ihnen die Richtung, er schaffte das Verständniß des Publikums, er endlich lieferte burch sein eigenes gesammtes Auftreten das Beispiel einer ganz auf geistige Arbeit bafirten, innerhalb ihres Bereiches fürstlich unabhängigen Verfönlichkeit.

Was wir in Berlin aber burch diese Männer Goethe verdanken, für die Erinnerung daran werden Bauten und Monumente noch lange Sahre Sorge tragen. Die Epoche der Herrschaft des Goethe'schen Geistes ist deutlich genug uns allen hier vor die Augen gerückt. Goethe selbst soll in Berlin seht ein Standbild empfangen, an der Stelle endlich, an der er von allen zuerst sich hätte erheben sollen. Er bedarf es weniger als daß wir es bedürfen.

Eine Frage wird jetzt herantreten. Friedrich der Große ift für das Volk ein für allemal der alte Fritz, obgleich das hohe Alter, in dem ihn seine Reiterstatue zeigt, nichts mit seinen Kriegen zu thun hat. Er war ein blühender Mann, als er seine ersten Schlachten schlug. Goethe nun stand auch noch in den Dreißigen, als er in Italien Hand legte an die Bollendung seiner Meisterwerke. Alt aber war er, als er innerhalb unserer Spoche den vollen Umfang seines Ruhmes erlangte. In München hat man ihn jugendlich dargestellt, in Frankfurt besahrter, in Weimar als frästigen Mann von etwa Fünfzig. Möglich, daß die Berliner Statue die Gestalt geben wird, in der das Bolk Goethe einst unter den Unsterdlichen erblickt, möglich aber auch, daß, wie dei Rauch und Friedrich dem Großen, es wiederum erst einer neuen Epoche bedarf, um den Künstler hervorzubringen, der die Aufgabe lösen wird.

## Jacob Asmus Carftens.

(1866)

Die Natur scheint sich selbst zu widersprechen oftmals. Sie schafft das Schöne und läßt es untergehn. Dem Gemeinen verleiht sie Stärke und Gedeihen, dem Edlen versagt sie die Kraft, nur sich aufrecht zu erhalten. Die Menschen läßt sie sich zu einer, jede Rücksicht wo nur immer möglich befriedigenden Organisation gestalten: diejenigen aber, denen wir am meisten verdanken, läßt sie oft eintreten in diese Ordnung, daß Alles was Andere fördert, sie gerade hemmt, ja bis zur Vernichtung zu Boden drückt.

Kein schmerzlicherer Anblick als die Laufbahn eines solchen Schicksals. Man möchte irre werden an der Vorsehung. Die auf gegenseitiger, liebevoller Hülfe beruhende menschliche Gesellschaft erscheint uns dann wie ein trübes Gewässer, in dessen Tiefe ein Vogel hinabgerissen wurde. Das Element, das die Fische und das Gewürm da unten belebt, nimmt ihm den Athem, und bald liegt er tobt auf dem Grunde, während die Fische kalt und theilnahmlos wie zuvor durcheinander eilen und ihre Nahrung suchen.

Allerdings, es hat Männer gegeben, auf die dieser Vergleich nicht paßt; denen Alles zu Hüsse kam, wo sie sich zeigten. Die, wie Horaz singt, bei der Geburt die Muse mit freundlichem Auge angeblickt. Aber diese bilden die Ausenahme. Und sogar, wenn wir ihr Geschick betrachten, scheint ihm etwas zu sehlen, das dem jener Anderen erst die rechte

Burze gab; als sei bieses Leiden ein unentbehrlicher Zusat da, wo eine große Wirkung hervorgebracht werden sollte.

Bon einem Manne bem so die Wege verbaut wurden sein Lebelang, will ich heute reben. Berühmt, aber in seinen Berten kaum gekannt; ein beutscher Künstler, aber nichts empfangend von seinem Baterlande, und in Italien von Italienern und Englandern zumeist gewürdigt; ohne Einfluß beinahe auf die deutsche Kunst seiner Tage, und mit Hohn von ben beutschen Künftlern zurückgewiesen, bennoch von solcher Einwirkung auf die Entwicklung der europäischen Kunft, daß er beute schon als der Urheber der Richtung dafteht, deren Berth und Größe immer beutlicher hervortreten, und die, ich jage dies nicht aus persönlicher Vorliebe, sondern indem ich die Dinge objektiv im Ganzen überschaue, einst als alle anderen Anstrengungen beutiger Kunft überragend dafteben wird. Asmus Carftens ift ber Name biefes Runftlers. Gin Mann, ber, mas die Höhe der Begabung und den Reichthum der Anschauungen anlangt, auf einer Linie mit ben allergrößten Sicherlich hat Jeber ihn einmal nennen Meiftern fteht. boren. Aber nur Benigen bin ich bisher begegnet, die ein beutliches Gefühl vom Umfange seines Einflusses und von bem Sange seiner Entwickelung gewonnen hatten.

Carstens wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Schleswig auf dem Lande geboren. In einem Alter, in dem Andere die sich der Kunst widmen, längst selbständig zu arbeiten pflegen, konnte er kaum mit seinen ersten Studien beginnen. Als er sich mit den größten Mühen endlich dahin durchgekämpft, arbeiten zu dürsen und zu können wie er wollte, in den Jahren stehend, in denen bei Andern die rechte Fülle männlicher Produktion erst einzutreten pflegt, mußte er nach kurzer Thätigkeit die Hände für immer sinken lassen. Das Benige aber das er in dieser geringen Zeit leistete ist bebeutend genug und hat ungemeine Frucht getragen. Denn obgleich Carstens keinen Schüler hatte und seine Werke nicht

in öffentlichen Besitz gelangten, um in späteren Zeiten dem Volke sich einzuprägen: sie und der Charakter des Mannes haben dennoch in großen Künstlern fortgelebt, Malern und Bildhauern, und in ihnen wie eine neue Incarnation des hinweggeschwundenen Meisters arbeitend, die moderne Kunst geschaffen und ihr Inhalt, Namen und Bürde verliehen. Thorwaldsen in erster Linie, Wächter, Schick und Cornelius empfingen in dieser Schule den entschedenden Anstoß. Auch Schinkel ging aus ihr hervor. Carstens war der erste bildende Künstler seit Michelangelo, bei dem Charakter und Thätigkeit ein einziges Ganze ausmachten, und das Gefühl von der Nothwendigkeit dieser Bereinigung war es, aus dem die Generation, die nach ihm genannt werden muß, sich bildete.

Denn was die moderne Thätigkeit, wo sie groß und nachhaltig auftritt, in allen Fächern hoch über die früheren erhaben hinstellt, ift diese allgemein als nothwendig anerkannte Berbindung zwischen Leben und Thun, daß jedes Werk ein Denkmal sei der gesammten Existenz. Das giebt Goethe's, Schiller's und Lessing's Schriften ihre Wirkung, das erhebt Beethoven, ja das leuchtet heute selbst aus Wissenschaften beraus, bei denen in früheren Tagen ein dem Charafter des Gelehrten nach eigenthümlicher Antrieb kaum denkbar war. Und das auch kennzeichnet heute die achte bildende Kunft, und wo dieser Zusammenhang zwischen Werk und Meister fehlt, da ist das Werk in unserer Zeit machklos. Denn sei immerbin zugegeben, daß es gelingen kann, für Wochen, Monate, ja für kurze Jahre auch heute künstlichen Ruhm aufrecht zu erhalten: keine Macht bennoch ist stark genug, zu verhindern, daß nach Ablauf dieser Zeit all der Ruhm sich in beschämende Lächerlichkeit verwandle.

Jacob Asmus Carstens war der Sohn eines Müllers in Sankt Gürgens bei Stadt Schleswig. Den 10. Mai 1754 kam er zur Welt. Mit dem neunten Jahre verlor er seinen Later. Als er im sechszehnten die Schleswiger Stadtschule verließ, fand er sich, seiner eigenen Erzählung zufolge, im Zustande völliger Unwissenheit. Auch seine Mutter, eine feiner gebildete Frau, war gestorben, und dem Willen seiner Lormünder gemäß mußte der junge Mensch als Lehrling in ein Weingeschäft eintreten. All seine Bitten ihn Maler werden zu lassen waren fruchtlos.

Merkwürdig aber ist dies: er hätte früher bereits tressliche Gelegenheit gehabt die Malerei zu erlernen, zu der von der ersten Ingend auf seine Neigung stand. Was ihn aber verhinderte hier zuzugreifen, war sein Stolz, und dieser Stolz weht, wie ein schneidender Ostwind möchte ich sagen, sein ganzes Leben durch und hat zum großen Theil seine Schicksale mit gestaltet.

Durch Bermittlung von Freunden nämlich war bei dem damals berühmten, in Cassel wohnenden Maler Tischbein angefragt worden, ob er ihn in die Lehre nehmen wolle. Dieser verlangte Verpflichtung auf sieben Sahre, Lehrgeld micht, wohl aber die Dienste seines Schülers als eines Bebienten. Dies nun hätte Carstens erduldet, aber daß er auch erforderlichen Falls hinten auf der Autsche stehen sollte, wenn der Geheimerath Tischbein aussuhr, schien dem jungen Mensichen zu stark und er wies den Vorschlag von der Hand.

Dei seinem Eintritte nun in die Eckernförder Weinhandlung hatte er den Entschluß gesaßt der Kunst zu entsagen. Künf Jahre hielt er so aus. Allerlei Gemaltes das ihm hier und da zu Gesichte kam, auch kunsthistorische Bücher nährten in der Stille seine alte Leidenschaft, allein er überwand sie wie er sich vorgenommen. Da, durch ein zufälliges Gespräch wird ihm klar, daß seine Bormünder gar nicht das Recht gehabt, so gegen seinen ausgesprochenen Willen über ihn zu versügen, und von diesem Moment an stand sest, daß er sich losmachen müsse. Keine Borstellungen vermochten ihn jetzt zu halten. Er macht sich los und geht nach Kopenhagen. Hier war das Antikenkabinet mit seinen Originalen und Abgüssen der erste große Anblick, der ihm zu Theil ward und dem er sich so vollständig hingab, daß er ganze Tage in diesen Räumen zubrachte und sich wenn die öffentlichen Stunden vorüber waren darin einschließen ließ.

Hier nun zeigt sich ein Zweites, das seine ganze Richtung für die Zukunft kennzeichnet: er fühlte vorerst nur den Trieb, zu sehen, keineswegs den, zu kopiren. Er betrachtete nur. Er umging die Werke und suchte sie sich in jeder Weise einzuprägen. Es schien ihm überflüssig diese Eindrücke auf Papier zu bringen. Und dabei war er bereits zweiundzwanzig Sahre alt und hatte so gut wie nichts gethan dis dahin.

Wir find im Stande, ben Bilbungsgang ber meiften großen Künstler zu verfolgen. Wir wissen, wie fie schrittweise fich von der Nachahmung bedeutender Vorbilder losmachten. Diese Nachahmung zuerst ist unerläßlich; ohne sie keine Entwickelung; an einer bestimmten Stelle muß man Wurzel schlagen zuerst: Carstens dagegen stellt sich frei dem ganzen Borrath des Borhandenen gegenüber, und, mährend alle die andern nur durch die Hand das Auge zu üben streben, giebt Carftens dem Auge allein den Vorzug. Er will nur feben. Er verschmähte sogar die Kopenhagener Mademie, welche ihm offen stand. Es erschien ihm unnöthig was dort getrieben wurde. Er läßt sich weder durch die Versicherungen fertiger Rünftler, denen er begegnet und die ihm zumeist seines Alters wegen von der Künstlerlaufbahn abrathen, irre machen, noch lucht er Bönner zu erwerben. In schroffer Selbständigkeit durch Noth und Entbehrung sich gleichgültig durchschlagend geht er vorwärts in seiner Weise, und so geschieht es, daß er nach mannichfachen Wechselfällen kleinlicher Schickfale sein 28stes Sahr erreicht, noch immer ohne etwas gethan zu haben eigentlich und ohne die entfernteste Aussicht jemals etwas thun zu können.

Alle anbern großen Künstler haben begonnen mit einer

bestimmten Technik und mit Arbeiten, die sie besser und besser zu vollenden strebten: Carstens dagegen war in keinem Atelier heimisch. Eine Technik, was speciell so genannt wird, erlernte er nie und besaß er nie. Er zeichnete, er machte Ansaße zu Gemälben. Alles Handwerksmäßige aber ging ihm ab und blieb ihm fremd sein Leben lang.

Sieben Jahre hatte er in Kopenhagen so gesessen. Sein kleines Erbtheil war verzehrt. Er ernährte sich kümmerlich durch Portraitzeichnen. In die Afademie war er endlich doch eingetreten, als er dann aber gesehen, wie einem talentlosen Schüler dort, im Vorzuge gegen einen weit vorzüglicheren der erste Preis ertheilt werden sollte, erklärte er in der öffentslichen Sitzung, in der auch er eine Medaille erhalten sollte, er weise sie zurück, und wurde darauf hin durch ein förmliches Dekret aus der Anstalt ausgestoßen.

Tropdem kam im nächsten Jahre von Seiten der Alademie der Vorschlag, er möge sich bei der neuen Preisdewerbung betheiligen. Man erkenne sein Talent und wolle sich über Alles hinaussetzen. Er aber refüsirt auch jetzt. Er bedürfe keine Medaillen und keine Aufmunterung, er sei sich selbst genug. Seine ganze Sehnsucht stand nach Italien, er wollte Michelangelo's Werke sehn. Den geringen Rest seines Erbtheiles wirft er mit den Mitteln zweier anderer jungen Künstler zusammen und im Frühjahr 1783 machen sie sich auf den Weg.

Weiter als Mantua aber gelangen sie nicht. Das Gelb war zu Ende, sie müssen umkehren. Der Verkauf einiger seiner Blätter gewährt die Möglichkeit sich wieder die nach Lübeck zurück durchzuschlagen. Hier bleibt Carstens. Fünf Jahre sehen wir ihn nun in dieser Stadt sitzen, abermals sein Brod durch Portraitiren erwerbend, von äußerster Dürstigkeit und obendrein von Schulden gedrückt. Von diesen Portraits ist noch manches vorhanden. Mit der delikatesten Feinheit des Bleististes oder Köthels sind diese unbedeutenden Physio-

anomien von ihm wiedergegeben. Etwa in der Art wie Chodowiedt zeichnete. In seinem elenden Dachkammerchen aber waren die Wände mit idealen Compositionen bekleidet: Anschauungen griechischen Götter= und Menschenlebens. zu benen ihn seine Lekture und die tief in ihn eingegrabenen Erinne= rungen begeisterten. Leute, die ihn hier trafen, wurden seine Freunde und unterstützten ihn. Er empfängt so endlich die Mittel, sich frei zu machen und Berlin zu erreichen, eine aunstige Wendung der Dinge scheint sich vorzubereiten, abermals jedoch geben zwei Jahre bier in stiller, von Elend getränkter Eriftenz verloren, bis endlich durch eine geniale Zeichnung die Welt auf ihn aufmerkam wird und es ihm gelingt, mit einem Gehalte von zuerft 150, dann 250 Thalern jährlich als Lehrer an der Afademie angestellt zu werden. Nun erhält er Aufträge. Es sind vor Kurzem erft Werte wieder aufgefunden worden, die er damals hier geschaffen, grau in grau gemalte Deckengemälde. Auch hohe Gönner interessiren sich für ihn, er wird dem Könige vorgeftellt, und endlich, es kommt so weit, daß er mit einem Jahrgehalte von 450 Thalern jährlich nach Rom geschickt wird. 38 jährig, krank bereits und von der un= unterbrochenen Dürftigfeit in feiner forperlichen Lebenstraft untergraben, bennoch aber freudig und mit den gewaltigften Planen verläft er Deutschland. Immer noch nichts binter fich laffend, was als ein bedeutendes fertiges Werk bezeichnet werden könnte und, das freilich ahnte er damals nicht, nichts mehr vor sich habend, als sechs Jahre und auch diese voller Nachklänge des Elends, das ihn bis dahin begleitet. —

In allgemeinen Umrissen nur habe ich Carstens' Leben so zu zeichnen versucht. Es wäre viel zu erzählen gewesen, benn wir besitzen eine Beschreibung seiner Erlebnisse von der Hand eines Freundes, der bis zuletzt bei ihm blieb und dem er die Anfänge seines Lebens sogar in die Feder dictirt zu haben scheint. Carstens' Biographie von Vernow ist ein sehr werthvolles Buch. Vortrefflich geschrieben was den Styl ans

langt, voll gesunden Urtheils über die Annst im allgemeinen, wie über die Kunft der eigenen Zett, endlich mit genauen Nachrichten über Carftens' Werke, deren Entstehungszeit und Deutung dadurch fest bestimmt wird. Kunde empfangen wir von dem Gang seiner geistigen Entwickelung. Von Anfang an verfolgen wir sein Streben nach Umfassen alles Geistigen. lein Bemühen, sich auf die Höhe der Bildung seiner Zeit emporzubringen, als muffe ihm alles Uebrige dann von selbst zu= Dieser Drang, den man die Seele unseres modernen Bewuftseins nennen konnte, muß wie in der Luft geschwebt haben damals, denn woher nahm Carftens diese Lehre, mit der er überall anstieß, an der er beinahe zu Grunde ging und die unerschütterlich in ihm lebendig war? Bei allen früheren Künftlern war das erfte: zu leben und dafür vor allem Anbern zu arbeiten. Selbst Michelangelo will Geld gewinnen, sei es auch mur für seinen Bater und seine Brüder. Carftens' große Dürftigkeit aber, als er nach Lübeck in Berlin erschien, entstand hier besonders daraus, daß er, als unwürdig erach= tend ferner durch Portraitiren sein Brod zu erwerben, mit aller Kraft sich nur auf seine idealen Arbeiten warf und da= durch einsam und brodlos blieb. Zu mächtig aber war das Gefühl in ihm, er dürfe keinem andern Wegweiser folgen, als seinem eigensten Instinkte, wie er ihn vorwärts trieb. freilich aing drauf in diesem Kampfe, aber er bildete die Lehre, durch die Männer wie Schinkel und Cornelius so groß geworden sind, die Lehre, daß nicht einseitig Kunst, sondern daß das Leben studirt werden musse in seinem ganzen Um= fange.

Es giebt ein Wort, mit dem man das zu bezeichnen pflegt, was vor Carstens' Zeiten in der Kunst geherrscht. Man sagt, er und seine Schule hätten dem Zopf ein Ende gemacht. Was ist das eigentlich, was so genannt wird?

Wollte man die Technik des vorigen Jahrhunderts mit diesem Worte herabsetzen, so weiß Jeder, wie hoch die Technik

bamals stand. Bedeutende Künstler haben in jenen Zeiten gearbeitet. Leute, die unfehlbar in das Gebiet des Zopfes zu verweisen sind, deren Werke aber, was die Richtigkeit ber Reichnung sowohl, als was die Farbenbehandlung betrifft, so boch stehen daß nicht nur Wenige heute ihnen gleich kommen. sondern daß sie sogar, was die Dauerhaftigkeit und ben Glanz ihrer Karben anlangt, kaum erreicht werden dürften. pergesse nicht, daß in jenen, von Meistern der Ropfzeit geleiteten Schulen mit außerster Richtigkeit zeichnen gelernt murbe. daß fie die Technik des Rupferstichs in vollkommenstem Mage inne hatten, daß ihnen alle Manieren ber Malerei geläufig Man kannte die Proceduren sämmtlich und wandte fie mit Sicherheit an. Die ganze Erbschaft der früheren Sahrhunderte stand zu Gebote, die heute verloren ift, und der man hier und da nur durch Experimentiren wieder auf die Spur zu kommen sucht. Mit einem Worte: alle Vortheile bes Vortrages besaß man, nur eins besaßen diese Meister nicht: Selbständigkeit in Wahl dessen was darzustellen war; noch auch, wenn die Wahl getroffen war, Kraft genug, den Gegenstand aus fich selbst frei zur Anschauung zu bringen. Inhaltslos find ihre Compositionen. Darin allein lag der Bopf. Wie wir im bürgerlichen Leben beim Bopf an gefüaige, ehrfurchtsvoll=bedientenhafte, aber gracieuse Nachgiebig= keit denken, an ein Gemisch vom besten gesellschaftlichen Tone und völligem Mangel an Freiheitsgefühl, so in der Kunst haben wir nicht an ein Deficit im Auftreten, sondern an Charafter zu benken. hier galt es ein neues Gefühl zu erwecken, und dafür arbeiteten die Männer, die die Moderne Deutsche Runft geschaffen haben. Eins aber ging verloren: die feinere Technik. Diese Künstler, benen nicht mehr baran gelegen war glänzende, pompeufe Dinge zu Stande zu bringen, sondern die sich selbst zeigen wollten im Gegensatz zu jenen Beftrebungen, konnten nicht nach Mitteln greifen die nur verlockt hätten ftatt zu unterwerfen. Aber so hoch glänzende

Farben stehn, wie ja auch im bürgerlichen Leben Reichthum und ein gewisser Ueberfluß keineswegs zu verachten sind: das erfte bleibt doch immer die Freiheit, und wo diese fehlt, muß um ihretwillen das Andere zurückstehn. Nur Wenige heute wissen (benn es bedarf bereits des Studiums wieder, um sich bessen bewußt zu werden), was damals zu überwinden war; nur Wenige auch, wie es überwunden ward und wie glanzend der Sieg war. Niemals seit den Tagen Raphael's und Michelangelo's hat das Aufleben der bildenden Kunft solchen Enthusiasmus erregt als die Blüthe, die von Carftens an bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts in Rom zur Erscheimung kam. Künftler aller Nationen hatten ihren Antheil daran. Die heutige Zeit, unsere Verhältnisse, oder wie man nun das nennen will, was momentan herrscht und mit schein= bar unüberwindlicher Verdunklung dem allgemeinen Gefühl die Schärfe des Blickes genommen hat, gestattet uns kaum. frei zu fühlen was damals geschah. Künftige Generationen werden glücklicher sein darin und sich nicht entgehen lassen. stolz zu sein auf diese römisch-beutsche Glanzperiode der bildenden Kunft. Die heute zerstreut herumstehenden, in ihrem Zusammenhange untereinander unbekannten, halb vergessenen. halb übersehenen, zum großen Theil sogar man möchte sagen versteckten Werke werden dann eine große Reihe bilden und ben Bliden des Volkes eine Entwicklung zeigen, die der Literaturepoche, neben der sie gleichzeitig herging, vielleicht sogar einen Zuwachs noch von Glanz verleiht, und werden dann, wie heute diese literarischen Gewalten reinigend einwirken auf uns alle, auch dem künftlerischen Anschauungsvermögen des Volkes gleiche Dienste leiften.

Carstens nahm als er nach Rom ging seine Zeichnungen mit dahin und hat Vieles dort neu durchgearbeitet. Bis zu welchem Grade er seine Compositionen liebte, sie immer im Geiste vor sich sah und an ihnen besserte und änderte, zeigen einige auffallende Beispiele. Den Besuch der Argonauten

beim alten Centauren Chiron, in deffen Soble fie alle sigen während Orpheus Lieder singt, benen sie lauschen, hat Carstens dreimal umgestaltet. Die erste Auffassung bieser Scene war seine lette Arbeit in Berlin. Die zweite bas erfte mas er in Rom gethan. Die britte eine abermalige Umarbeitung in späterer Zeit. Legt man diese brei Blätter nebeneinander, was fehr leicht möglich ist, da zwei derfelben sich in den von Müller in Beimar ebenso vortrefflich gezeichneten wie gestochenen Umriffen finden, das britte Blatt aber in bem von Roch nach Carstens Tode hinausgegebenen ganzen Argonautenzuge vorhanden ist, so zeigt sich in welchem Maaße Carftens jett fortschritt. Das erste Blatt hat mehr malerisch geordnete einzelne Gruppen, theilweise auf die den Hintergrund der Höhle bildenden Felsen hingelagert und ein großes Tableau bildend. Dieser Anblick ift so sprechend und lebendig, daß man sich zuerst beinahe versucht fühlt, die zweite Composition für einen Rückschritt zu halten. Denn hier find alle Figuren auf eine Linie gestellt, sie scheinen ein etwas gezogenes Basrelief zu bilden, deffen Anforderungen gemäß sie dicht zusammengebrängt den Raum völlig bedecken. Run aber fuche man die einzelnen Gestalten wieder und staune über den Zuwachs an Leben und Schönheit. Es ist als ware jede Figur erst lebendig geworden. Kennte man das frühere Blatt nicht, man möchte benken, dieses zweite sei als der erste unberührte Ausbruch eines glücklichen Momentes fertig so niedergezeichnet: ber Bergleich aber läßt erkennen, wie langfam die schöne Frucht reifte, wie sorgfältig Carftens jeder Linie ihren Weg anwies und beim Einzelnen stets das Ganze im Auge hatte. Die lette Umarbeitung ift dann wieder malerischer geworden. Manches, das fortgelassen worden war, wurde nun wieder aufgenommen. Dem Terrain wieder Tiefe gegeben, Luft und Bewegung wieder hineingebracht. Diese drei Blätter bestätigen vollkommen, was Fernow erzählt; Carftens war ununterbrochen thätig; nachdem der erfte überwältigende Eindruck ber

römischen Kunstwerke jede Arbeit anfangs unmöglich gemacht, siel er gleichsam in einen langen productiven Traum, der Arbeit auf Arbeit entstehen ließ und den der Tod mit Gewalt beens digen nuchte.

1795, drei Jahre vor seinem Tode, veranstaltete Carstens in Rom die erfte Ausstellung seiner Werte. Es war Sitte damals sich so dem Publikum bekannt zu machen. Im Atelier bes verstorbenen Malers Battoni, des letzen bedeutenden italienischen Meisters im Geiste ber alten Traditionen, stellte er eine Reihe von gefärbten und ungefärbten Zeichnungen aus. Ganz etwas anderes als man in Rom gewohnt war. Strich Delfarbe, nichts als höchstens einfach kolorirte Blätter ohne auch eine Spur dessen was die Künstler bis dahin ihren Werken an verlockender Aeußerlichkeit geben zu muffen glaubten wenn fie das Publikum anziehen wollten - von solcher Schonheit aber, solcher Anmuth, so neu, so lebendig, so inhaltreich. daß der Ruhm der nach dem Schweigen des ersten Erstaunens bem Meister zu Theil ward, burch kein entgegengesetztes Ur= theil niederzudrücken war und daß seine Zukunft gesichert erschien.

Fernow zählt die Stücke dieser Ausstellung einzeln auf und beschreibt sie. Sie sind theils im Original, theils in guten Copien von der Hand Koch's, der Carstens sehr nahe stand, in Deutschland vorhanden. Die Marschall'sche Sammlung in Carlsruhe, das Großherzogliche Museum in Weimar besitzen die meisten; einzelnes sindet sich zerstreut in Privatbesitz. Hossentlich wird einst auch Berlin den Andlick dieser Werke bieten können, wenn sie in photographischen Nachbildungen weitere Berbreitung erlangen: die dahin muß man sich an die Müller'schen Stiche halten, deren Vorzug, neben den bereits erwähnten künstlerischen Eigenschaften, in verhältnißemäßiger Villigkeit besteht.

Das erste Blatt der römischen Ausstellung ift die Ueber=

fahrt des Megapenthes, eine Darstellung, zu der Lucian den Stoff geliefert hat.

Megapenthes, ein üppiger Königssohn, muß sterben und foll im Habes über ben verhängnifvollen Strom gefett werben. Da, als der Nachen Charon's gefüllt ift und abstoßen soll, bemerkt man seine Flucht. Gben will er zurud zur Oberwelt, nur wenige Schritte noch, als die verfolgenden Schatten ihn erreichen, packen und mit Gewalt bem Flusse wieder zuziehen. Diese erste Scene des Drama's hat Carstens, begeistert durch ben Erfolg seiner Composition, in demselben Jahre noch dazu erfunden und ich beschreibe fie deshalb hier als ware fie gleich mit vorhanden gewesen. Wir sehen den gespenstigen Kahn am Ufer liegen; wir sehen die Gestalten ber Abgeschiedenen. mit jener düfteren, nur für das eine, fie alle nun für immer umfassende Elend noch Gedanken hegenden Saft fich zur Ueberfahrt ruften. Sie bringen ein in ben Nachen, als gelte es die besten Plate zu gewinnen, sie waten durch das seichte Gewässer beran um bineinzuklettern: Andere, am Ufer sittend. scheinen diesen ersten Sturm abwarten zu wollen, sicher boch hinüber zu muffen und gleichgultig, wo fie spater noch Site finden. Unter biefen erblicken wir Megapenthes' Geliebte, die ihm nachgefolgt ift, eine reizende junge Geftalt, abgewandten Blickes dasitzend um nicht mit ansehen zu müssen was sich ereignet.

Denn bis zum letzten Momente fträubt sich der Königssohn. All seine Reichthümer und reichliche Hekatomben bietet
er, wenn man ihm die Rücksehr gestatten wolle. Widerstand
leistet er gewaltsam. Seine prachtvoll kräftigen Glieder
Schritt vor Schritt dem Drängen der Schatten entgegenstemmend, die ihn höhnisch unerdittlich vorwärts stoßen.
Charon steht unthätig abseits. Finstern Blicks sieht er den
Ramps mit an, von dem er allzu gut weiß, wie er enden muß.

Die zweite Composition zeigt den Nachen mitten auf der Fahrt, vollgepfropft bis zum Rande, an den angeklammert

Ginige fiten, mit überhängenden, faft die Bluthen berührenden Gliebern. Aller Blide aber sind höhnisch auf den Königssohn gerichtet, ber an den Mastbaum angeschnürt, auch jetzt noch in ohnmächtiger Buth alle Muskeln spannt als sei Rettung möglich, als könnten die Bande springen und er, sich losmachend, burch einen Sprung bas verlaffene Ufer bennoch wieder erreichen. Mehr aber als die auf ihn gerichteten Gefichter ber großen Menge, die der Tod gleich gemacht hat, deutet etwas anderes die jämmerliche Erniedrigung an, der er anheimfiel. Denn über ihm, mit verschränkten Beinen ben Mastbaum umklammernd, gewahren wir die Gestalt eines Greifes, der fich schon auf bem andern Blatte als einen ber Thätigsten beim Ginschiffen bes Megapenthes zeigte. Bie ein Robold hat er sien jett seinen Plat gewählt, und indem er aus der Sohe langfam niedergleitet, drückt er durch fein Gewicht das Haupt und den ftarken Nacken des Gefangenen zur Seite.

Es kann kein furchtbareres Bild des erniedrigenden Elendes geben, das der Tod für die mit sich bringt, die den Bahn hegen, ihre irdische Größe sei über das Leben hinaus geltend zu machen vielleicht. Dieses stolze Haupt, von so plebessischem Gewichte, von der leibhaftigen Gemeinheit selber, wie der Kopf eines gebundenen Viehes, das durch kein Rücken und Regen seine Lage verändern kann, zur Seite gedrückt, hat etwas herzbewegendes. Um so mehr, als die Gestalt des Königssohnes von reiner, gewaltiger Schönheit ist. Kein Künstler vor Carstens und nach ihm hat es vermocht oder nur unternommen, die Gewalt des Todes so darzustellen.

Ein anderes Blatt zeigte die Parzen. Nur die Gestalt der Atropos will ich daraus hervorheben, die den Lebensfaden durchreißt. Nicht aber so zerreißt sie ihn, als wäre es dünnes Gespinnst, das sich mit leichtfassenden Fingern zum Riß bringen ließe, sondern als wäre der Faden stark wie eine mächtige Darmsaite. Um beide Fäuste hat sie ihn gewunden, und mit

einem mächtigen Ruck der angestrafften Arme auseinander bringt sie ihn zum Springen, daß man den erschütternden klingenden Ton zu vernehmen glaubt. Diese Gestalt ist eine der großartigsten, die die neuere Kunst hervorgebracht hat.

Aber nicht blos solche Scenen stellt Carstens dar. Auf einem andern Blatte erblicken wir das Gastmahl des Agathon, nach Plato's Erzählung. Agathon, ein berühmter junger Tragöbiendichter, hatte die ganze geistige Blüthe Athens zu einem Gastmahle vereinigt. Nur Alcidiades war nicht eingeladen worden: man scheute seinem Stolz und Uebermuth und die Rücksichtslosigkeit, mit der er ihm freien Lauf ließ. Da in der Mitte des Gastmahls erscheint er dennoch. Berauscht, das Haupt mit Kränzen umwunden, tritt er ein, drängt sich an Sokrates' Seite und übersließend in prachtvoll taumelnden Worten zu seinem Lobe, setzt er ihm endlich einen Kranz auf's Haupt.

Diesen Moment läßt uns Carstens erblicken. Gerade sehen wir Alcibiades den Arm erhebend, und Sokrates' Stirne, den Kranz empfangend. Im Profil sitzen sich beide gegensüber, umringt von den Andern. Diese Stirn des Sokrates aber, und der beobachtende Blick darunter, der, obwohl Alles duldend mit ansehend, dennoch mit ungemeiner Schärfe Alcibiades im Zaume zu halten scheint, ist das Meisterstück des Künstlers. Leider ist dieses Blatt unter Müller's Umrissen das einzige das weniger gelungen erscheint und keine Idee von dem Eindrucke der Composition zu geben vermag.

Ein anderes Gegenübersitzen eines Jünglings und eines Bejahrteren zeigt das Blatt, auf dem wir Achill mit Odyß und seinen Genossen über die Herausgabe der Briseis unterhandeln sehen. Wieder fühlen wir hier, worin der Vorzug der modernen Anschauung liege im Vergleich zu der der versstoffenen Jahrhunderte. Weder Raphael noch Michelangelo hätten diese stolze Jugendkraft, diese Mischung von Gewalt, Jorn und Schönheit, im Contrast zu dem bedenklich erwäs

genden Beien des Obysseus darzuftellen verstanden. Sie fiken im Zelte bes Achilles um einen Tisch. Andere steben einzeln umher. In der Tiefe wird ein Vorhang zur Seite geschoben und ein Frauenkopf sichtbar. So lebendig ist Carstens hier in ben homer eingedrungen, daß Alles was Flarmann von folden Scenen behandelt hat, fremd und leblos bagegen erscheint. Nur Cornelius in seinen Cartons zur Münchner Gluptothek (die wir in Berlin besitzen, aber keinen Plat um fie aufzustellen) erreicht Carstens bier. Ohne ihn zu über= treffen aber; Cornelius ging einen andern Weg. Er hat mehr das friegerisch Erschütternde dem Homer entnommen, oder die Götterscenen. Bei Carstens erscheint eine ruhigere Auffassung; so wahrhaftig aber zeichnet er seine Helden, als hörte man die Worte homer's aus Achill's schönem Munde und ständen Jedem die Gedanken an die Stirne geschrieben, um die es sich hier handelte.

Ueberhaupt, die griechische Mythe war sein Keld. Er hat auch aus Dante, aus Goethe's Kaust componirt, nirgends aber ift er so heimisch als in Griechenland. Nicht allein die Menschen jener blühenden märchenhaften ersten Zeiten, auch das Land und das Meer scheint er gekannt zu haben, denn wirklich, er stellt die Dinge dar, als hatte er sie miterlebt. Wir haben ein Blatt von ihm, wie die Nymphen und Meergöttinnen den Argonauten das stürmische Meer ebnen zwischen Italien und Sicilien, wo die Schlla und Charpbois wohnen. Mit welcher Bewegung find hier die Wogen der See darge= stellt und die Göttinnen darauf, die fie balb zurückdammen gleichsam, halb mit ben Händen glatt ftreicheln, und mitten auf der ruhigen Straße, auf der fie den Sturm so besänftigt haben, die Argo, mit vollem Segel, leise zur Seite geneigt vorwärtsschiefend und sicher den gefahrvollen Beg zurücklegend: es läßt sich kaum beschreiben, es erscheint fabelhaft und un= natürlich. Aber man betrachte das Blatt, ob es nicht ein Gefühl einflößt, als könnte sich das Ganze wirklich so zuge= tragen haben, als hätte ber Künstler mit auf bem Schiffe gesessen, die Scene rasch in sein Skizzenbuch gezeichnet und aus lebendiger Erinnerung dann später ausgeführt.

Andere Blätter lassen uns Ganymed den der Abler trägt, oder wieder Achill, wieder Sokrates, in andern Lagen beide diesmal erblicken. Auch die Argonauten in der Höhle Chiron's waren ausgestellt: im Ganzen betrug die Jahl eilf Stücke, und der Erfolg war ein so durchschlagender, daß Carstens, erhoben durch die Bewunderung, die ihm zu Theil ward, sich leichter trösten konnte über das, was als ein Gegensagu diesem beglückenden Gefühl ihm jest noch in den Weg trat.

Ich wurde biefe Dinge lieber unerwähnt laffen, ware es nicht fo unumgänglich fie zu berühren.

Das Eine ift die Stellung, welche die deutschen Rünftler zu Carstens in Rom einnahmen. Anfangs spottete man nur über ihn. Sein Thun sei gar keine Malerei. Ein Maler, ber nur betrachtend umberginge, ber bas Nackte nur febend in sich aufnähme, ohne die Hand zu rühren, der nachher aus bem Kopfe zeichnete, ohne ein Modell zu stellen, schien ihnen halb ein Charlatan, halb absichtlicher Sonderling. Seine unbefangene Art, diese Methode zu vertheidigen, ärgerte fie, aber man ließ es ihm hingehen als unschädlich. Nun aber eröffnete er seine Ausstellung, und jett, als Staliener, Englander und was überhaupt an bedeutenden Männern in Rom anwesend war, Carstens durch einen plötzlichen Ritterschlag zum großen Künftler erhoben, fam der Neid zum Ausbruch. Mit erbärmlicher Krittelei suchte man ihm hier nur die Fehler nachzuweisen (die sich sicherlich auch finden ließen), und darauf hin wurde er verurtheilt. Die Buth dieser Glique war so groß, daß sie sich in deutschen Journalen sogar Luft machte, was für jene zeitungslosen Zeiten viel sagen will. Aber nicht dies allein. Bon anderer Seite noch sollte seine Laufbahn in Rom jett abgebrochen werden. Und hier muß ich fagen; es erscheint emporend, wie Carstens behandelt ward, wenn auch

der Form nach vielleicht gerechtfertigt dastehen könnte was geschah und wie es geschah.

Seine Rückfehr nach Berlin wurde verlangt. — Man hatte bort das Bewuftsein, etwas für ihn gethan zu haben. Ihm, einem Ausländer war auf sein Talent bin eine Anstel= lung gegeben worden. Ihm möglich gemacht nach Italien zu gehen. Sein Versprechen hatte man in handen, sich bort für seine Professur an der Afademie in höherem Grade auszubilden und dann zurückzukehren; ausbrücklich war zur Bebingung gemacht, die in Rom gesammelten Erfahrungen soll= ten der Berliner Afademie zu Gute kommen. Darauf hin durfte man in Berlin die auf Carftens' dringende Bitten zu= gestandene Urlaubsverlängerung bereits als eine außerordent= liche Nachsicht ansehen, und endlich, als Carstens einfach erflart, er werde überhaupt nicht zurückfehren, ihm seine Ent= lassung geben, die er überdies verlangte. Jeder der heute in berselben Weise seinen Abschied erhielte, wurde sich nicht zu beklagen haben.

Aber Carstens beklagte sich auch nicht. Nur Eins erbit= terte ihn, die Art wie er in den betreffenden Schriftstücken de haut en bas behandelt ward, und er antwortete barauf in entsprechender Beise. Bir aber haben bennoch ein Recht uns zu beklagen, und mehr als das. Denn welch ein Mann war Carftens, und um wie geringfügige Summen handelte es sich bei diesem Streite! Bu der Zeit, als man ihn wie einen beliebigen Menschen, ber contractbruchig geworden ift, in Gnaben laufen ließ, wußte man in Deutschland sehr wohl bereits, welch ein Genius in Rom sich aus diesem Manne entpuppt batte, sein Ruhm war nach Berlin gedrungen, von seinen Zeichnungen Einiges ausgeftellt und bewundernd aufgenommen worden. Und tropdem, welch ein Ion gegen einen solchen Rünftler. Wenn wir, mit historisch unparteiischem Blicke jene Jahre überfliegend, die Frage ftellen, mas denn heute übrig sei von geistigen Denkmalen Berlins aus dieser Zeit, so finden wir nichts, das neben Carstens' Werken genannt zu werden verdiente, und eine höhere Gerechtigkeit giebt das Verbikt ab, daß nichts die Auwendung des gemein bürgerlichen Geschäftsganges auf Carstens' Verhältnisse entschuldigen könne. Die Pflicht lag ob, ihn seinem Talente gemäß zu behandeln, und diese Pflicht ist nicht erfüllt worden.

Leo dem Zehnten, der Raphael gewiß fürftlich genug beschäftigt und belohnt hat, wird heute zum Vorwurf gemacht, er habe ben großen Genius bennoch nicht mit Aufträgen versehen wie sie seiner würdig gewesen. Und in der That, er hat es nicht gethan, und der Tadel ift gerechtfertigt. Carftens war kein Raphael und die Berliner Zeiten vom Jahre 1795 waren nicht die medicaischen. Aber man stelle Carftens und seine Zeit so hoch oder niedrig als man wolle, und man lese Carstens' Brief und die Rescripte des Freiherm von heinitz, die Fernow mittheilt, und sehe wie Carstens da vorgerechnet wird, was er von Anfang an als Gehalt empfangen; wie man diese Gelder (1562 Thaler für die gange Reihe Jahre) als erschlichen betrachtet; wie man seine, auf ausdrücklichen Wunsch des Freiherrn eingefandten Arbeiten jest zurückzuhalten und verauktioniren zu lassen droht, um sich schadlos zu halten; wie man endlich sich dazu versteht ihn loszulassen, schließlich sogar seine Arbeiten berauszugeben, wenn er, von dem man wußte, daß er keinen Heller hatte, daß Porto bezahlen wolle! — — ich fahre nicht fort und begebe mich auch des Rechtes, zu urtheilen. Nur so viel: Carstens, ber in Dürftigkeit starb, hat diese Gelber natürlich nicht zurückerstattet, aber ich halte dafür, er hat dem Freiherrn von Heinit für das, trot dieses traurigen Endes ihres Berkehrs, nicht zu läugnende Wohlwollen, womit der hochgestellte Herr sich seiner annahm, Nachruhm genug geliesert; und dieser felbst, glaube ich, wenn er heute lebte und wenn die Summe das Zwanzigfache betrüge, würde die Rechnung gern für ausgeglichen ansehen. -

Das also war es, was Carftens von seinem Baterlande empfangen bat. Indessen der Neid der Künstler fümmerte ihn wenig, das Gefühl, endlich ein freier Mann zu fein, verwischte bald die Erinnerung an die Art und Weise, wie man ihm diefe Freiheit geschenft, der Erfolg feiner Ausstellung hob ihn hinweg über solche Kleinlichkeiten, und noch während ihrer Dauer begann er neue Werke zu schaffen. Diese Zeit war die glücklichste seines Lebens. Fernow beschreibt, wie er, noch stark genug die kleinen Wanderungen zu Fuße zu unternehmen, in dem herrlichen Sabiner= und Albanergebirge zuweilen Er= holung suchte. Aber auch auf diesen Gangen nicht ohne fortwährende innerliche Arbeit. Die Ideen drangten fich bei ihm. Bestellungen, besonders englischer Runftfreunde, lieferten ihm das tägliche Auskommen, sein bedeutendstes Werk schuf er jett, glücklicherweise durch den von Goethe bewirkten Ankauf des Carftens'ichen Nachlaffes für Deutschland erhalten: Homer, ber ben versammelten Griechen seine Lieber fingt.

Ich glaube, wenn jemals die Weihe der Dichtkunst im Bilde verherrlicht werden konnte, so ist es hier geschehen. Raphael's Parnaß verglichen mit diesem Werke erscheint wie eine leichte italienische Welodie neben einer Symphonie von Beethoven. Was Weimar heute besonders sehenswerth macht, sind die vier Blätter, auf denen Carstens in seinster Aussührung in Rothstein diese Composition dargestellt hat.

Homer, mit erhobenem Arme, die blinden Augen begeisftert zum himmel gerichtet, die Lippen zum Gesange geöffnet, steht inmitten eines, dem Zuschauer entgegen, aufgethanen Halbstreises zuhörender Griechen.

Carstens hat mit besonderer Vorliebe die Gewalt des Gesanges auf die Menschen zum Ausdruck gebracht. Er ist unerschöpflich in der Darstellung entzückt lauschender Gestalten. Der singende Orpheus in der Höhle Chiron's war, wie gesagt worden ist, vielleicht sein Lieblingsblatt. Alpin und Ossian hat er gemalt, die sich gegenseitig zur harfe singen. Orpheus

bann wieber, wie Sason ihn zur Theilnahme am Zuge aufforbert. Orpheus noch einmal, wie er beim Bau der Argo durch Gesang die Arbeit erleichtert. Sein Homer aber besitzt nicht nur die Schönheiten dieser früheren Compositionen, sondern soviel Neues dazu, daß er wie ein Denkmal der nach langem Harren endlich durch den Beifall eines seiner würdigen Publikums über sich selbst erhobenen Thätigkeit, klar zeigt, welchen Schritt Carstens vorwärts gethan, und ahnen läßt, welche Lausbahn er noch vor sich gehabt, wäre nicht dieser Ausschwung seines Wesens zugleich sein Schwanengesang gewesen.

So betrachtet gewinnt das Werk höhere Bedeutung. Alles was Carstens an Armuth und Elend erduldet sein Leben lang, um dann nur ein einzigesmal (wie homer fein Bolf entzückte) an der Schwelle des Todes in vollem Maaße die Macht seiner Kunst zu zeigen, drückt die Gestalt des griechischen Sangers aus. Wie bescheiden das kurze, mur bis zu ben Knieen reichende, eng gegürtete Gewand, das auch die Arme frei läßt, ihn umschließt! Wie dieser magere, aber herrliche Arm erhoben ift! Wie sein Haupt aufblickt! Niemand kam biese Gestalt ansehen, ohne daß wehmuthiges Andenken an ben großen Dichter und zugleich ein tragisches Gefühl ihn beschleicht, wie fremdlingsartig und verstoßen Beide, der Dichter und der Maler, am Gestade des Lebens umirrten; jener die ganze glänzende Vergangenheit seines Volkes im Geiste mit sich tragend, dieser sich tröstend an Homer's Schickfal und jest vielleicht nichts befferes mehr für sich selbst erwartend.

Und wie schön sind die, die ihm lauschen! Zur Linken, als Beginn des Halbkreises auf dieser Seite, ein jugendlicher Mann, sitzend, die eine Hand vor sich auf's Knie gelegt, den Kopf mit vollen Blicken dem Sänger entgegengestreckt, als wolle er jedes seiner Worte bis auf die Neige austrinken. Dicht neben ihm sitzend, halb verdeckt von ihm, ein Greis, mit der ganzen Gestalt en kace und zugewandt. Er sieht

homer nicht an, aber er neigt sein bartiges Antlit leicht zur Seite nach ihm bin, als hörte er so beffer, und indem er so borcht. beobachtet er zugleich jenen ersten, als entzückte ihn besien Begeisterung nicht weniger als ber Gesang bes Dichters, bilbete eins mit bem andern gleichsam erst ein Ganzes für ihn. Gebückt, die alte Sand auf die Krücke seines zwischen ben Anieen stehenden Stabes gelegt, sitt er so ba, und ein anderer, der hinter seinem Site steht, beugt sich leise vor. um besser zu hören. Neben ihm aber, nach rechts hin, und aualeich mehr dem hintergrunde zu, zwei jugendliche Gestalten. Der eine mit langem Saar, das Geficht auf den Rücken ber Sand geneigt, erinnernd an jene fast madchenhaft ichonen Junglinge, wie fie Raphael in der Schule von Athen erblicen läft, der andere hoch aufragend in Helm und Vanzer, begei= ftert, als fabe er bie Schlachten vor fich, von benen gefungen wird, und muffe der Moment bald kommen, wo auch er hin= eingefordert würde. Dann wieder ein sitzender Jungling, der nachschreibt auf eine Tafel, die er aufrecht auf seinen Knieen balt. Ein Aelterer, bicht hinter ihm; fich über feine Schulter vorneigend, auf die er vertraulich die Hand gelegt, sucht er mit der andern Hand, in spielenden Fingern, in der Luft den Fall der Verse nachzutaften. Dann wieder alte Männer, ernft und ruhig in sich versunken, und bann, dies auf der rechten Seite die äußersten Figuren: lauschende Kinder. Gin Anabe. halberwachsen, die Arme untereinandergeschlagen, bescheiden und in reizender Unschuld dastehend. Ein anderer zu Ho= mer's Füßen zutraulich auf der Erde sigend, ganz vorn, wie Kinder sich vordrängen, weil sie sich als Hauptpersonen fühlen bürfen; und um alle diese vorderen Geftalten ein dichter Ring von Volk, wie ein Kranz, Ropf an Kopf, alte und junge, bewaffnete und unbewaffnete, hinter denen ferne Tempel auf= steigen, das ganze griechische Volk in allen seinen Richtungen repräsentirend. Nie hat ein anderer Maler die Blüthe Griechenlands so groß und rein bargestellt, und keiner hatte es

vielleicht gewagt nach Carstens, lägen bessen Blätter nicht gar zu vergessen da. Und nun, Homer mitten in diesem Kreise: er, der arme, nackte Bettler, überragt bennoch die Gestalten alle durch Abel und Schönheit.

Das Jahr, das solche Früchte trug, war das letzte gefunde Jahr des Meisters. Krank war er längft, schon 1794 als Fernow nach Rom tam und seinen Freund nach längerer Trennung zuerst wiedersah, fand er seine Gestalt hinfälliger geworden, nur der alte feurige Blick war derfelbe geblieben, und heiterer sogar und relativ gesunder als vorher fand er ihn. Das herrliche römische Leben zeigte Anfangs auch an ihm die altbewährte Kraft. Run aber ging es bennoch ab-Ein furchtbarerer Feind, sagt Fernow, als Neid und Schmähsucht, benen mahres Verdienst nicht erliegt: jenes llebel, das fortbauernd an seinem Leben nagte, griff ihn im Herbste 1797 mit verstärkter Gewalt an und warf ihn auf ein langwieriges Rrankenlager; Die zurudgebliebene Schwäche führte ein schleichendes Fieber herbei, das ihn den Winter hindurch felten verließ. Er hoffte endlich auf Genefung bei der Wiederkehr des Frühlings. Wirklich nahmen die Dinge ben Anschein, als wollten sie sich bessern, aber am 25. Mai schon erlag er und wurde hinausgetragen zur Ppramide bes Cestius, wo so mancher Deutsche liegt, und wo auch Goethe meinte, es musse sich da aut ruben lassen. —

Es war unmöglich, den ganzen Neichthum dessen, was Carstens dis zu seiner letzten Zeit noch geschaffen hat, auch nur flüchtig anzudeuten. In Weimar liegen seine letzten Versuche, mit zitternden Händen auf dem Bette niederzuzeichnen was ihm vor der Seele schwebte. Aber sein letztes größeres Werk soll hier noch beschrieben werden. Auch dies nicht ganz vollendet, denn Koch zeichnete später die Landschaft dazu, aber sie ist gewiß ganz so ausgefallen, wie er sie wünschte, und so erblicken wir in dieser Arbeit die schönste, klarste, heiterste all seiner Schöpfungen, mitten in den Schmerzen der Krankheit

begonnen, und fortgeführt so weit seine Kräfte reichten, und in erhaben rührender Weise den Geist dieses ächten Künstlers zeigend, der sich, je mächtiger irdisches Leiden ihn niederzusdrücken versuchte, um so freier, freudiger und unbesiegt über alles Irdische emporschwang.

Das apldene Zeitalter bat er auf biefem Blatte bargestellt. War sein homer ein Protest gleichsam gegen bas. was die Menschen ihm nicht gewährt, indem er die Armuth und Blindheit des Dichters in höherer Verklärung zeigte, so daß Reichthum und Ehre nur eine Verminderung ihrer Reinbeit gewesen waren: in seinem letten Werke laft Carftens erkennen, daß er über noch Aergeres als Armuth und Elend fich zu erheben gewußt. In der Gewißheit, sterben zu muffen (denn obgleich er Besserung erwartete vom kommenden Frühling, faste er ben Tob bennoch fest genug als das in's Auge. was ihm bald bevorftand), versenkt sich sein Geift in jenen Traum uranfänglicher menschlicher Glückeligkeit; eine himmlisch heitere Landschaft behnt sich aus vor seinen Blicken. Gruppen gludlicher Menichen, die niemals Roth und Sorge fannten, bevölfern fie; er fieht fie ruhen unter hohen prachtigen Bäumen, Rinber, Greise, Jungfrauen, Mütter, alle Stufen bes Alters in den reinsten Formen, und er zeichnet nieder was er so vor Augen sieht. Lon den alten Deutschen lesen wir, daß sie sterbend Siegeslieder angestimmt und mit der Berherrlichung ihrer Thaten den Tod felber höhnten: schöner vermöchte in unsern Tagen Niemand die letzten Qualen des Lebens zu vergeffen, als, wie Carftens aus ber Welt gebenb. in einem folchen Gemalbe einen Spiegel ber letten Gebanken zuruckzulassen. Was er selbst niemals besaß und erlebte: ein forgenloses Ruben im Ueberfluffe des Dafeins, den Wieder= flang der tiefften Gefühle aus der Seele einer Geliebten oder eines Rindes, das Spielen mit dem Leben, deffen wir, einmal im Leben, wenn auch kurz nur, jeber theilhaftig zu werden hoffen dürfen, das Auswachsen aus froher Kindheit zu thätiger Mannesstärke und von da weiter zu behaglich froh rückwartsblickendem Alter: Alles ihm verwehrt vom Schickal in solchem Maße, daß auch nicht ein Körnchen davon ihm jemals zugemessen ward: Alles trug er dennoch in seiner Seele, und, was er niemals selbst genoß, stellte er schöner und wahrhaftiger hin als die selber, die es besaßen oder besitzen, es nur zu empfinden im Stande wären.

Und doch, auch dieses letzte Werk, so weit es die vorhergehenden überragt, es wäre, hätte Carstens weiter schaffen dürsen, nur eine Vorstuse gewesen zu dem, was er dann erst, in voller Meisterschaft vielleicht, der Welt geschenkt, und es konnte in diesem Sinne an seiner Gruft von Fernow gesagt werden, ein Künstler werde hier in die Erde gesenkt, der von ihr habe scheiden müssen, ehe er sich durch ein großes monumentales Werk, das einmal zu schassen seine ganze Sehnsucht gewesen, den Eintritt in die Unsterblichkeit erkauft.

Diese Unsterblichkeit wird, denke ich, die Zukunft Carstens bennoch nicht streitig machen; heute schon kann das mit Sicherbeit ausgesprochen werden. Je weiter wir vorrücken von den Tagen, in denen er arbeitete, um so einsamer wird er über diese Zeit hinauswachsen. Schon steht er groß genug da. Aber es gemügt nicht. Deutlicher noch als heute wird einst erkannt werden, wieviel die Nachfolgenden ihm verdankten. — Carstens verkörperte zuerst als Künstler die Idee edler Unabhängigkeit, die das belebende Princip der neuesten Zeit ist. Selbst wenn seine Werke untergingen, sein Name würde bestehen, und Ieder wissen, was er bedeutet.

Ich kehre noch einmal mit kurzen Worten zu dem zurück, womit ich begann: die Natur scheine sich zu widersprechen manchmal, indem sie ihren Lieblingen unter den Menschen das Leben zu einer Unmöglichkeit gestalte.

Aber nehmen wir Carftens mit Allem was er litt und entbehrte, was wäre ans ihm geworden, hatte er sich mit minderer Starrheit von Anfang an gegen all die Erleichterungen abwehrend verhalten, die die Einrichtungen der Welt ihm für seine Kunst und seine Eristenz darboten? Alle Zeiten gleichen sich darin, daß wenn ein selbständiger Character in ihnen auftritt, sie all ihre Härte oder all ihre Süßigkeit ausbieten, um ihn zu überwinden, abzulenken oder zu verdunkeln. Es bedarf eines natürlichen Schutzes dagegen. Carstens wäre das nicht geworden, hätte er nur im geringsten nachgegeben. Sein Abstoßen sedes fremden Einslusses war die Bedingung seiner Kunst. Und so kann man sagen, was die Natur ihm mitgab war das Nothwendige, und nur das entbehrte er in der That, was ihm die Menschen versagten. Das Einzige, von dem man behaupten darf, es hätte ihm erspart bleiben sollen, war die Erfahrung des Neides der Deutschen Künstler in Rom und der Geringschätzung mit der von Berlin aus an ihm gehandelt wurde.

Carstens wirkte eine Zeit lang als Lehrer an der Berliner Akademie der Künste: Es konnte hier nicht darauf eingegangen werden, sowohl seine Wirksamkeit daran als die Ansichten zu erwähnen, die er über dies Institut gewann. Nur soviel, daß er dasselbe für ein völlig unnüges hielt.

Wer die Geschichte der modernen Malerakademien kennt, beren Grundgedanke immer der gleiche war: die Absicht nämlich, Künftler zu bilden; wer ihre Erfolge kennt, was bei der ausgedehnten Literatur heute sehr wohl und in gründlicher Weise möglich ist, der muß fühlen, daß dieser Grundgedanke ein falscher sei, und muß sehen, wie unglaublich viel Unheil er gestistet hat. Carsten's Carriere ist gewiß eine wie kein anderer großer Künstler sie durchgemacht, aber sedes andern großen Künstlers Carriere gleicht ihr darin, daß auf neuen, von diesem Tuße zum erstenmale betretenen Bahnen vorwärts geschritten ward. Es hat sich zusällig wohl getrossen manchmal, daß Akademien auch großen Künstlern Rußen leisteten, etwa wie ein Reisender, der eine gesahrvolle Expedition unternimmt, gelegentlich wohl an unerwarteter Stelle gutes Essen

und ein gutes Bette findet und sich das gefallen läßt. Allein dieser zufällige Rugen ist ein so unnöthiger, leicht entbehr=licher, der Schaden dagegen ein so ungeheurer, daß eine end=liche Aufklärung in diesem Punkte dringend zu wünschen ist.

Was könnte nicht geleistet werden zur Pflege der Kunst, wenn als das allein Erreichbare auf diesem Gebiete nur die Uebung der Hand, die Ausbildung des Auges und die Kenntniß der Kunstgeschichte erstrebt, das Erziehen junger Menschen zu Künstlern jedoch als eine Unmöglichkeit aufgegeben würde.

Darauf zumeist muß die Sorge des Staates gerichtet sein, wahre Kunstwerke dem Bolke zu Gesichte zu bringen, damit das Auge sich bilde an dem was schön ist. Nichts ist so dilbsam als das Auge, aber die Gelegenheit muß ihm geboten werden, und Alles was disher dafür geschah, genügt nicht. Richtiges Sehen ist der Grund jeder Kunst und jedes ächten Genusses daran, und je früher wir, als Kinder schon, angeleitet werden, Auge und Hand zu üben: um so voller für spätere Zeit die Mitgist einer Fähigkeit, deren Unentbehrlichkeit auf allen Stusen des Ledens Niemand läugnen kann. Was große Künstler, wo sie immer auftauchten, von äußerlichen Zuthaten des Schicksals am meisten förderte, war das scharf controlirende Auge des Publikums. Die Griechen des Phidias und die Italiener Michelangelo's fühlten bei seder Linie ihrer großen Meister, was sie werth sei.

Welchen Flug hatte Carftens genommen vielleicht, ware solche Fähigkeit eines Bolkes ihm entgegengekommen.

## Berlin und Peter von Cornelius.

(1859)

Ich brängte mich mit der großen Menge des Publikums durch die Säle der beiden Museen, deren eins so eben erst für alle Welt geöffnet wurde. Das ältere, die Gemäldegallerie und das Antikenkabinet enthaltend, gewinnt dadurch für Viele erneuten Reiz, denn den der Neuheit hatte es für sein Theil längst eingebüßt. Kein Deutsches Museum vielleicht ist in so hohem Grade wie dieses zum Studium der Kunst geeignet. Beide Gebäude vereint, die Originale hier, die Copien dort, bilden gleichsam eine Kunstdurg, die für den welcher sie geistig erobert hat, ungeheure Schätze in sich schließt, unerschöpstliche sagt man besser, denn mit der Betrachtung dieser Werke kann niemals abgeschlossen werden.

In einer Stunde läßt der, welcher hier bekannt ist, die Entwicklung der gesammten bildenden Künste vor seinen Augen vorübergleiten; was zwei Sahrtausende arbeiteten, von den Anfängen Egyptens dis zu den Arbeiten der kaum verstossenen Epoche, steht vereinigt zusammen und erzählt von den Tagen seiner Entstehung.

Wie verstümmelt und elend zerschlagen liegen die herrlichen Gestalten, einst thronende Bewohner der athenischen Akropolis, nun als erbarmungswürdige Klumpen vor uns! Wie kalt und unlebendig erscheinen andere mit den restaurirten Nasen, Lippen, Armen, Beinen, Händen und Füßen, die an

den alten achten Torfos kleben. Man erkennt fie an der alatten. gefühlloseren Arbeit. Wie unzählige von den Brubern und Schwestern bieser Götter und Helben wurden völlig zerstört ober steden unter bem Schutte verstedt ober im Schlamme ber Flüsse versunken als unbekannte Kleinobien! Und heute brauchten nur der Batikan, das Kapitol, das brittische Museum, die Münchener Glyptothek, das Louvre und wenige andere Invalidenhäuser für die Kunft des Alterthums durch Brand etwa vernichtet zu werden, und es wären mit Einem Schlage bann auch biefe mühlam gesammelten Reste wieder hinweggeschwunden. Abbildungen und Givsabguffe würden der Zeit nicht lange tropen, und es blieben endlich nur die Namen der Künftler, wunderbare geistige Sieroglyphen, beren Inhalt niemand mehr verstände und die dennoch wie mächtige Zauberformeln wirften. Wir haben heute kaum ein Stud Arbeit, das wir mit Sicherheit für eine eigenhandiae Arbeit des Phidias erklären könnten, aber der bloße Name bes Mannes, welch' ein Klang! als fagte man Frühling, Sonne, Ruhm, Liebe, Glück, wo jedes Wort nichts Bestimmtes und doch Alles bedeutet. Ober wenn wir Raphael's Namen aussprechen — es ist als rissen die Wolken und es verwandelte fich ein trüber Herbsttag in einen lachen= den Junimorgen.

Wie saugen und nagen wir an diesen Ueberbleibseln von den vollen Taseln der antiken Welt! Wir betrachten, wir messen und vergleichen, wir ahmen nach: ihr Geheinniß ist niemals völlig zu ergründen. Wo steckt die Schönheit, der Geist, das Jugendliche? Wie haben wir als Muttermilch einzesogen, was das Alterthum an Gedanken uns hinterlassen hat! Es ist in unser Blut übergegangen. Immer zünden diese Ideen auf's neue. Bei allen unsern geistigen Revolutionen (und wir erlebten niemals andere) haben die großen Denker, die Künstler der Vergangenheit, unsichtbar in den ersten Reihen mitgekämpst, wie die griechischen Götter

Homers neben ihren Lieblingen vor Troja. Jeder der ihre Werke heute versteht und liebt, ist gesichert und geschützt; wie eine gepanzerte Armee von Geistern schweben die großen Alten über den Bölkern und vertheidigen sie und führen sie vorwärts.

Sind die Zeiten rettungslos vorbei, in benen folche Manner wuchsen? Sind die ächten Künstler davongezogen und haben die Brude hinter sich abgebrochen? Wenn wir die Sammlungen ber Museen mit unsern Kunftausstellungen vergleichen, möchte man fo benken. Wo ist hier die Unschuld, die Freiheit und die Kraft zu finden, die fich dort in jedem Stude aussprechen? Wohl, aber man bedenke daß bas Mittelmäßige verschwunden ift, aus beffen Fluthen auch jene Deisterarbeiten hervorragten. Man lefe in ben ältesten Schriften: überall treffen wir schon dieselbe Klage über den Verfall, die Sehnsucht nach jenen drei himmlischen Geschenken, und je meiter wir zurud geben, je weiter seben wir die altesten gludlichen Tage guruck batirt, in benen fie auf Erben walteten. Wir besitzen sie auch heute. Daß wir sie vermiffen, beweist nur, wie wenig wir fie zu erkennen vermögen in der Gegenwart. Es giebt nichts unter den neueren Werken der Dicht= funft, mas reiner, fraftiger und unschuldiger die Fülle der Jugend enthielte, als Goethe's erste Lieber; aber biefe Gebichte liefen Sahrzehnte lang unter andern um, unerkannt und menig beachtet, bis man allmählich die Rennzeichen entbeckte, welche die Edelsteine von den Rieseln unterschieden. Seute aber sind sie für die Deutsche Sprache, was griechtsche Statuen und italienische Bilber für Malerei und Bildhauerkunft find. Die Brude führt noch über den Aluft, aber fie ift aus unfichtbaren Duadern gemauert, das Geschlecht der Herrscher ist nicht ausgestorben, ber alte schöpferische Beist steigt immer wieder in lebendige Menschen hinein und läft fie lebendige Werke schaffen, aber auch die alte Blindheit ist geblieben, und immer noch muffen lange Sahre oder bas Leben ber Manner selbst muß geopfert werden, ehe bei einem Bolke die Ahnung ihres Werthes zur durchdringenden Gewißheit wird und die Spoche ihrer wahren Nüglichkeit ihren Anfang nimmt.

Es giebt Zeiten, wo die Luft klarer ist und die Farben leuchtender erscheinen. Treten in ihrem Bereiche große Runftler auf, so kann es sich wohl ereignen, daß sogleich ein Jeder ihre Größe fühlt, die Schönheit ihrer Werke empfindet und fie zu genießen versteht. In andern Epochen steckt die Welt in einem Nebel; die Leute stoßen mit den Röpfen an die großen Werke, aber erkennen fie nicht. Bu beiben Beispielen bedarf es der Belege nicht, Runft= und Literaturgeschichte find voll davon. In wunderharen Launen befangen nimmt manchmal das Jahrhundert beide Hände vor die Augen und will nichts sehen, oder sieht das eine und ist mit Blindheit für bas andere geschlagen, bis ein Zufall es lehrt, wohin es die Blide zu richten habe, und was das bedeute, wovor es betrachtend stehen bleibt. Racine war ein berühmter, anerkannter Dichter, ein Mann, auf deffen Werke alsohald tausend fritische und genöbte Augen sahen, und doch wurde seine lette Tragodie verkannt, Athalia verworfen, ausgepfiffen, um das Wort symbolisch zu brauchen; lange nach seinem Tode kam ben Leuten das Verständniß. Ein Zufall war es, daß bie Schauspieler das Stud noch einmal aufzuführen beschlossen, es hatte eben so gut unterbleiben können.

Ein solcher Jufall ist ein Glück. Wer aber das Geheimniß vorher wußte und seine Meinung nicht öffentlich mit Nachdruck auszusprechen den Muth hatte, fände darin keine Entschuldigung, daß er sich auf diese endliche Anerkennung alles Großen und Schönen als auf eine unausbleibliche Nothwendigkeit beriese. Es wäre schöner gewesen, wenn Nacine's Freunde nicht geruht und gerastet hätten, als bis es ihnen gelang, noch zu des Dichters Ledzeiten den Triumph der Tragödie herbeizusühren. Es wäre schön gewesen, wenn Beethoven's Anhänger zu der Zeit, wo Rossini's Opern den Meister in so große Vergessenheit brachten, daß die Concerte, die er gab, nicht einmal zu Stande kamen, mit all ihren Mitteln die italienische Musik in ihrer schaumhaften Leichtigkeit Beethovens gewaltigen Dichtungen gegenüber gestellt und diese in ihrem Ansehen aufrecht erhalten hätten.

Man braucht selbst keine bebeutende Persönlichsteit zu sein, um so für die gute Sache in's Feuer zu gehen; es genügt, daß man lebhaft die Größe des Gegenstandes und die Ungerechtigkeit der Welt ihr gegenüber empfinde. — Dies ist der Grund, weshalb ich für Cornelius auftrete, und es entschuldigt, daß ich meinen Namen öffentlich mit dem seinigen in Verbindung bringe.

Meine Absicht ist, auf die Pflichten aufmerksam zu maschen, die Berlin gegen einen solchen Mann zu erfüllen hat.

Niemand in Deutschland ftellt in Abrede, daß Cornelius ber größte Künstler ber Epoche sei. In geistigen Dingen bebeutet Deutschland heute so viel, als sagte man, die ganze Erbe. Aber es wird behauptet, Cornelius sei kein Maler, sondern ein Cartonzeichner, man wirft ihm Mangel an Farbe, an Correctheit und Grazie vor. Ich führe das an, nicht als mein Urtheil, sondern als das Urtheil Bieler, welche mir pormerfen könnten, es verschwiegen zu haben. Aber selbst seine Gegner, das heißt diejenigen, denen außer den Werken des Meisters auch die Verson des Mannes selbst nicht sympathisch ist, geben zu, daß Cornelius an Tiefe bes Gebankens, an Macht, ihnen ben großartigsten Ausdruck zu verleihen, und an Unerschöpflichkeit der Erfindung von keinem lebenden Rünftler übertroffen werde. Er gehört einer bestimmten Richtung an, die sich, so lange es eine Kunft und überhaupt eine denkende Menschheit giebt, als ber Gegensatz einer andern manifestirte. Die einen seben in der Wahrheit mehr das Kurchtbare. Erichütternde, und milbern fie durch den Schleier der Schonbeit: folde Künftler maren Aeschplos. Dante, Michelangelo: die andern seben in der Wahrheit mehr das Ewigheitere, Entzückende, und milbern ihren allzu gleichförmigen Glanz durch den Gegensatz des Schrecklichen, Traurigen: so dichteten Sophokles, Raphael und Shakespeare. Den einen ift das Licht ein Aufhören der Finsterniß, den andern die Nacht nur eine Verhüllung des leuchtenden Tages. Wer will entscheiden, auf welcher Seite die wahre Anschauung der Dinge liege? Cornelius aber gehört wohl zu denen, die ich zuerst genannt habe.

Es ist miglich, über einen Mann zu reben, ber so bebeutend ift, und ber, wenn er es für gut befande, daß die Belt. über seine Angelegenheiten Aufklärung empfinge, selbst bas Wort ergreifen könnte. Ich kenne und liebe ihn, ich habe ihn nicht gefragt, ob ihm genehm fei, daß das Stillschweigen gebrochen werde, aber meine Absicht geht auch nicht dabin, feine Person in's Spiel zu ziehen. Ich will nur über seine letten größeren Werke und über die Stadt reden, in der diese Arbeiten bestellt, vorbereitet und noch nicht ausgeführt worden find. Bas Cornelius gethan ehe er nach Berlin kam, den Ruhm, der ihn dahin begleitete, laffen wir bei Seite. Nur soviel sei gesagt, daß er, als er nach Berlin berufen ward, im vollsten Genuffe ber Ehren stand die einem folchen Manne zukommen, und daß sein Erscheinen in der neuen Beimath in einer Beise gefeiert wurde, die seines Ramens würdig war.

Das geschah Anfangs der vierziger Sahre. Cornelius erhielt den Auftrag, eine Reihe von Freskogemälben der größten Dimension für den neu zu erbauenden Dom und Camposanto zu entwersen.

Er begann mit dieser Arbeit und hat die nöthigen Cartons beinahe vollendet.

Außerdem wurden seine Zeichnungen, welche zu den in München von ihm ausgeführten Werken gedient hatten, angefauft und nach Berlin geschafft.

Diese letzteren liegen bis auf unbedeutende Ausnahmen

noch zerschnitten in den Kisten, in denen sie ankamen. Sene dagegen sind sichtbar, so weit es der enge Raum gestattet, in dem man einen Theil von ihnen untergebracht hat.

Vom Dom stehen die Fundamente, vom Camposanto eine große Mauer. Seit länger als zehn Jahren wird nicht mehr daran gearbeitet.

Cornelius selbst hat Berlin wieder verlassen und arbeitet in Rom an den letzten Cartons. Er ist 1783 geboren, hat also tein 76stes Jahr hinter sich.

Da es nun kaum ein Geheimniß ist, daß Dom und Camposanto schwerlich vollendet werden, so hat Cornelius in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens seine besten Kräfte einem Unternehmen geweiht, welches nicht zu Stande kommen wird; und da seine Cartons, mit Kohle auf Papier gezeichnet (denn das Material nur dünne Pappe zu nennen, wäre schon zu viel gesagt), an den Orten, wo sie herumstehen oder herumliegen, sedem Zufalle ausgesetzt sind, so wird man vielleicht bald sagen können, ein Orittel von der gesammten Lebensthätigkeit dieses Mannes sei ohne Rutzen verschwendet worden.

Ich weiß nicht, ob man sich dieser Rechnung bewußt ist. Welcher Einzelne indessen sollte sich verantwortlich fühlen? Woher will man, beim besten Willen für die gute Sache, heute acht Millionen nehmen, um Dom und Camposanto aufzubauen, nach Projekten überdieß, die, ihren außerordentlichen Umfang außgenommen, nichts Außerordentliches darbieten? Es sind traurige Umstände, die hier in einander greisen. Man bedauert das. Warum sich für eine Sache interessiren, bei der nichts herauskommt?

Und diese langen Jahre voll Gedanken, Arbeit und Hoffsnung sind für uns und für ihn verlorene Zeit gewesen!

Sedoch nicht der Gleichgültigkeit allein begegnete sein Schickfal. Immer hat das Große und Gewaltige neben der Bewunderung, die es erzeugte, Auflehnung gegen seine Ueber-

macht und alle die kleineren Gefühle, die dieses große Gefühl im Ganzen zu verstärken pflegen, hervorgerusen. Wenn dann die Brandung, die im Momente aufflammend mit dem Momente wieder herabsinkt, einer ruhigeren, zurückgezogeneren Anerkennung gewichen ist, so scheint die Feindschaft allein siegreich im Felde zu bleiben und all die Anstrengung eines großen Mannes nur dazu gedient zu haben, ihn verhaßt zu machen.

Dauernde Begeisterung erregt das dauernd Nützliche Das Große, Erhabene, das Maaß des gewöhnlich Menschlichen Ueberschreitende läßt man zu Zeiten auf sich wirken, allein man lehnt es ab im Gange des praktischen Lebens. Man will nicht alle Tage eine Hochzeit oder ein Subilaum feiern helfen und in festlich gehobener Stimmung mit alten Freunden bis tief in die Nacht hinter der Flasche sein Berg ausschütten. Ein, zweimal im Jahre. Man kann nicht die unsterblichen Ideen wie Salz auf jedes Butterbrod ftreuen. Ein Mann hat eine Arbeit vor, da kommt man ihm mit dem Hervenwerke eines Genies in die Quere: er faat: laßt mich im Frieden, ich habe keine Luft darauf. Rekruten einzuerereiren ist gewiß eine niedrigere Thätigkeit, als im Fluge Alexanders oder Cafars seine Siege über den Erdball zu streuen, aber wenn die Unteroffiziere und Wachtmeister fortwährend die Thaten Friedrichs des Großen oder Napoleons im Ropfe hatten, so wurden es die Refruten entgelten. der abwehrenden Haltung, welche die Leute im Verkehre des Lebens gegen Alles beobachten, was durch außerordentliche Mittel erzeugt ift und geiftige Anstrengung und Erhebung ihrerseits erfordert ohne momentanen Nuten zu gewähren. spricht sich der natürliche Trieb der Selbsterhaltung aus.

Außerdem, jeder hat seine tägliche Aufgabe, erfüllt sie so gut er kann, arbeitet sich müde und will sich am Abend ausruhen. Einer der vom frühen Morgen an auf den Beinen war, setzt sich da lieber mit seiner Pfeise still hin, als daß er jest auf die Spite des Kirchthurms kletterte und einsam beim Schein der untergehenden Sonne den Homer läse. Wenn wir heute erführen, Goethe oder Schiller hätten das vor Jahren gethan, so würde man nichts dagegen haben, vielleicht sogar einige begeisterte Gedanken damit verbinden, aber wenn man heute Jemand mit dem Buche unter dem Arme da hinsaufsteigen sähe, würde man es etwas sonderbar finden.

Andere Leute sollen einmal nicht anders sein als man selber ist. Die Welt haßt und stößt von sich, was nicht ihres gleichen ist. Erst wenn es übermächtig wurde, dann erkennt sie gezwungen seine höheren Kräste an, schmeichelt ihm oder geht ihm mißtrauisch aus dem Wege. Man will mit Niemand zusammen sein, dessen bloßes Dasein ein Vorwurf der Schwäche und der Niedrigkeit ist.

Es gehören außerordentliche Gaben dazu, um außerordent= liche Geschenke der Vorsehung, zu beren Träger man auserfeben ward, zu entschuldigen. Rur Wenigen verlieh bas Schicffal neben den hohen Fähigkeiten, mit denen es fie ausstattete, auch den unwiderstehlichen Reiz (la grazia, sagen die Staliener), die Menschen anzulocken, statt sie zurückzuschen. Ich meine unter "Menschen" die einfachen Raturen von Charafter, nicht die parasitischen Bedienten, die wie die Saifische jedem großen Schiffe nachziehen. Raphael besaß eine solche Liebenswürdigkeit: er gab sich hin, Alles flog ihm zu und machte sich ihm freiwillig dienstbar. Michelangelo aber und Dante und Alfieri hatten Feinde. Man will es in ihrem berben, spöttischen, ironischen Wesen suchen, aber biese Barte war nicht die Ursache, sondern nur die Folge. Sie waren zu fehr mit fich selbst in ihrer Runft beschäftigt, es erschien ihnen als eine nuglose Kraftverschwendung, die Menschen damit zu versöhnen, daß ihnen vor Andern so viel verliehen war. Auch Goethe trat Vielen so entgegen. Wie ist er gehaßt worden, weil er unbeforgt um seine eigenen Reichthumer nicht baran bachte, Geringeren ihre Armuth hinwegzutäuschen.

Schiller selbst gestand mit klaren Worten ein, daß ihm Goethe beshalb verhaßt sei, und wir beobachten, wie wenig dieser sich selbst um solche Gegner kummerte, ja daß er es nicht einmal bemerkte.

Alles das, was ich hier als allgemeine Eigenschaft der Menschheit zu erklären suche, sindet von jeher auf die Deutschen am stärksten seine Anwendung. Nirgends aber in Deutschland selber ist es so hart hervorgetreten, als in Berlin. Und in diese Stadt verpflanzte das Schicksal Cornelius.

Berlin war der Ort, von wo aus vor Zeiten die schärfsten Angrisse gegen Schiller und Goethe ausgingen. Berlin erfreut sich in ganz Deutschland einer tiesen Abneigung, sobald von ästhetischen Dingen die Rede ist, die sich von jeher unversholen Luft gemacht hat, wo sich immer Gelegenheit darbot. Berlin hat sich aber diesen Haß ruhig gefallen lassen und nichts auf alle Angrisse erwiedert. Ich weiß nur soviel, daß ich seit beinahe zwanzig Sahren in Berlin wohne, nirgends anders wohnen möchte, überall, wenn ich auf Reisen war, mit Sehnsucht an Berlin zurück dachte, und mit wenigen Ausenahmen Niemandem begegnet bin, der, wenn er das Leben hier wirklich kennen lernte, nicht dieselbe Empfindung an sich erlebt bätte.

Berlin ist eine große Stadt. Jede kleinere Stadt hat eine Art sichtbarer Repräsentation ihrer höheren geistigen Existenz, in Berlin lebt Jedermann incognito. Es ist keine Stadt, die sich ihres Zusammenhanges bewußt ist, sondern nur ein Ausenthaltsort für 600,000 Menschen. Die Wohnungen haben alle etwas an sich, als wären es nur Absteigequartiere. Wir haben keine exclusiven vornehmen Viertel; es sind theure Gegenden vorhanden: aber wo und wie man wohnt, giebt dennoch kein Präsudiz für die Persönlichkeit. Ein reicher Mann kann eben so gut in der Köpnikerstraße, unter den Linden oder tief im Thiergarten ein Haus besitzen und da wohnen. Alle Welt ist auseinandergerissen und ge-

trennt; nur Eins vereinigt sämmtliche Gemüther: der myftische Iwang der jedesmaligen allgemeinen Neugier, und alle öffentlichen Anstrengungen dem Publikum gegenüber haben die Erzegung dieses Gefühls zum Iweck. Concerte, Theater, belehrende Vorlesungen, Bälle, Ausstellungen wollen mehr reizen als befriedigen, und alle Klassen der Bevölkerung sind diesem Reize zugänglich, und sein Inhalt ist der Inhalt des Gespräches.

Diejenigen dagegen, welche erhaben über den Schwantungen dieser Jagd auf das Neueste und nur vom wahrhaft Bedeutenden berührt, eigentlich die sind, welchen Berlin seinen Ruf unter den Städten verdankt, verschwinden völlig im Publitum. Berlin, wie es außerlich zur Erscheinung fommt, ist das wahre Reft der Demokratie, und sogar die starrsten Anbanger jener niemals dagewesenen Vergangenheit, die so Bielen noch als das Ideal des Staates vorschwebt, lassen sich von diesem Freiheitsfieber anstecken. Wer hier auftritt, giebt einen Theil seiner Burde preis. Vornehm und Gering liest allsonnabendlich seinen Kladderadatsch und schlägt in dasselbe verständnikinnige Gelächter auf. Man sieht den Rädern der großen Maschine zu genau in die Zähne, man erblickt die Dinge aus der Vogelperspektive und empfängt die Nachrichten aus erster Hand; und es ist nicmals Mangel an solchem Ge= wäffer für die gewaltige Mühle. Der Einzelne verliert sich im unaufhörlichen Gebrange; mag er fterben, mag er verreisen. mag er berühmt sein: ber große Strom rauscht weiter; Reiner hat hier das Gefühl, daß er an feiner Stelle unent= behrlich sei.

Wie niederdrückend erscheint die trübe Oberfläche eines solchen Lebens, und wie wohlthätig wirkt diese scharfe Luft, wenn man sich an sie gewöhnt hat! Man empfindet bald, daß hinter diesem äußerlichen leichtsinnigen Publikum ein Hinzterhalt des Ernstes und unbestechlichen Scharssinnes liege, der, für den Moment kaum erkenntlich, mit seinem Urtheil rasch

die Oberhand gewinnt und den Con angiebt. Nirgends werden die Menschen und die Dinge so richtig tarirt als in Berlin: Die Menschen nämlich, Die etwas find, Die ein Gewicht haben; benn Seifenblasen zu wiegen, dazu hat Niemand Beit und Luft, man läßt fie unangefochten fortfliegen bis fie platen. Doch bilben alle biejenigen, welche auf biefe höhere Art öffentlicher Meinung einwirken, feine Gemeinsamkeit, und baber fommt es, daß hier oft die richtigsten Ansichten über Dinge und Verhältnisse eriftiren, ohne daß biese selbst im minbesten davon angefochten wurden. Die Meinungen concentriren fich felten zu einer energischen That. Rein einflußreiches fritisches Journal hat jemals all diese Stimmen aufgefangen und zu einer Macht vereinigt. Man empfindet scharf, spricht sich auch wohl scharf aus, aber wo ein Schritt weiter geschehen müßte, da machen sich plötlich für jeben Einzelnen, selbst den freiesten und durch kein Amt gebunbenen, so viel Ursachen geltend, welche zur Zurückaltung auffordern, daß aus all bem Denken und Urtheilen nichts berauskommt als der Vortheil, den diejenigen daraus ziehen, welche bies geiftige Element als Sulfsmittel ihrer eigenen Bilbung benuten, ohne fich burch seine unfruchtbaren Seiten anfecten zu laffen.

Man zieht sich zurück in sich selber und durchschaut die falschen Musionen, um die ächten Musionen desto besser zu genießen. Nirgends kann man so wahrhaft einsam und ungestört leben und arbeiten, und dennoch mitten in aller Unruhe drin stecken. Man sitzt den Tag über mutterseelenallein und hat den Abend so viel Menschen um sich her, als man nur immer vertragen kann. Man hält seine Zeit zu Rathe, man gebraucht, um eine Mittheilung zu machen, gerade so viel Worte, als dazu nöthig sind. Das Geheimnis des guten Styls, das Gleichgewicht zwischen Ausdruck und Inhalt lernt man hier im Spiel, den ächten Lakonismus der Rede.

Ebenso lernt man die Menschen kennen und ben Tau-

schungen, die der Unerfahrenheit drohen, von Kind an aus dem Wege gehen; bei politischen Fragen versteht man den Kern vom Fleisch zu scheiden. Welche Summen von Geist und von Bildung sind hier unaushörlich in Umlauf! Was man bedarf, sindet man auf dem kürzesten Wege und in bester Gestalt. Unaushörlich strömen die bedeutendsten Kräfte des Landes hieher zusammen, um zu bleiben oder um wieder sortzugehen, man begegnet ihnen sicherlich.

Begeisterung aber empfängt man hier nicht, und es scheint als empfände sie Keiner. Dazu find große Städte nicht da, um fie zu erweden ober mir zu nahren. Große Stabte find fressende Ungeheuer. Das öffentliche Leben in ihnen ist eine ewige Schlacht, wo Jeder seine besten Kräfte zusett, und der einzige Ersat, der ihm wird, besteht nur in dem Reize, immer mehr von seiner Stärke auszugeben. Für diejenigen aber, welche diese Starke besitzen, ift die Aufforderung, fie anzuwenden, mehr werth als Rücksicht und Schonung. Denke Niemand, der hier in die Bewegung der Menschen eintritt, liebe= volle Augen folgten seinen Schritten und umsichtige Freund= schaft mahnte zu leisem, bedächtigerem Fortschritte. faugt das Leben Jeden aus; wer wenig besitzt und seinen Borrath nicht zu Rathe halt, fteht balb mit leeren Saschen seit= wärts an der Strafie, und seine Verwünschungen, die er in das dickfte Menschengewühl schleudert, treffen Niemand, weil Niemand schuldig mar. Der Besitzende aber, deffen Unerschöpflichkeit Stand hält den unerschöpflichen Unsprüchen des Lebens, steht bald in der ersten Reihe; aber gerade der ift wieder so ganz beschäftigt mit der Sorge um sich selber, daß er kaum einen Blick übrig hat für das was Fremde be= dürfen.

So erscheint mir denn das Unbegreifliche nur allzu begreiflich: daß hier, wo Bildung und Geist in solcher Fülle vereinigt sind, dennoch das Größte und Erhabenste beinahe unbeachtet bleiben kann. Wie ist es möglich, daß in einer

S. Grimm, Ausgewählte Effans.

Stadt, wo Beethoven so geliebt und verstanden wird, Cornelius, ich will nicht sagen unverstanden, aber übersehen bleibt? Wenn man die rechten Leute fragt, geben sie wohl eine Antwort, welche zeigt daß sie verstehen was Cornelius bedeutet; für das große öffentliche Publikum aber scheint er noch ungeboren oder längst wieder versunken zu sein.

Warum? — Erinnern wir uns, wie lange gerade Beethovens Werke hier als die Ausgeburten der Verrücktheit angesehen wurden.

Der Weg, den solche Naturen zurücklegen muffen ehe fie in die Herzen einer von unendlichen Interessen hin und hergezerrten Bevölkerung eindringen, ift ein längerer als ber, welchen ein Wit des Kladderadatsch zu machen hat, der kaum gedruckt von Allen begriffen, goutirt und wiederholt wird. Aber schon am Sonntage ober nächsten Montage ist er abge= nutt. Wer weiß, was vor drei Wochen an der Tagesordnung war und uns so fraftig in's Lachen brachte? Und wer spricht anders als mit einem gewiffen Unfluge von Geringschätzung über die Gegenstände der öffentlichen Neugier, sobald fie den anfänglichen Reiz eingebüßt haben? Das Falsche wird gewiß nirgends so auf den Thron gehoben, wenn es glanzt und anlockt, aber nirgends auch so gründlich wieder herabgestoßen, und es erscheint so die Sucht danach dem unbefangenen Auge weniger als der Triumph des Unächten, vielmehr als die bloße Probe aller Erscheinungen, aus der am Ende nur diejenigen hervorgehen, die ftark und unverwüftlich in fich felber über die Unbeständigkeit der Menschen den Sieg davon trugen und von mun an sie beherrschen, statt ferner von ihrer Laune abhängig zu fein.

Cornelius' Arbeiten sind Werke, in die man sich hineinleben muß wenn sie für uns zu einer Wahrheit werden sollen. Kein Mensch, der eine Beethovensche Symphonie ein oder zweimal gehört hat, kann sagen, er kenne sie. Große Kunstschöpfungen verlangen Zeit um einzudringen, wie Wolkenbrüche, die nicht wie leichte Maienregen vom Boden aufgefogen werden. Ich habe es an mir erlebt, wie oft ich die Bilder Raphaels und Michelangelos in den Stanzen und der Sistina vor Augen gehabt haben mußte, nur um sie im Gröbsten zu übersehen, und kannte sie doch schon von Jugend auf im Kupferstich. Solche Gemälde müssen sehen und Paläste, man muß ihnen begegnen ohne sie ansiehen zu sollen oder zu wollen; dann erst erwacht die Fähigsteit sie zu fassen, und aus dieser Fähigkeit das Verständnis langsam, langsam, und endlich die Liebe zu ihnen, der wahre, unvergängliche Vortheil, den ein Volk aus dem Umgange mit den Schöpfungen großer Künstler zu ziehen vermag.

Cornelius' Cartons zum Camposanto und Dom baben bie letten Gedanken der Religion und Philosophie zum Inbalte. Sie wollen nicht burch reizende Darftellungen augen= blicklichen Genuß bereiten, nicht das Große in heitern, gefäl= ligen Bilbern vorführen, nicht das Schwere erleichtern, und an die Stelle der achten Sebel der Weltgeschichte genrehaft hiftorische Opernscenen setzen. Es giebt Momente im Leben bes Menschen, über die man mit der blogen Grazie nicht hinüberkommt, wo wirkliche, bittere Thranen vergoffen werden, bei benen nicht gefragt wurde, ob man gerade Lust hatte, fich ein wenig rühren zu lassen, wo man unwiderstehlich ergriffen wird, weil die Wahrheit uns erschütternd anpackt. Da wachen Fragen in unserer Seele auf, die fich mit schönen Redensarten nicht beschwichtigen lassen, sondern eine mannliche Antwort verlangen, an die man sich anklammern kann wenn alles andere zu schwachen Strobhalmen wird: in solchen Stimmungen erscheint die Kunft ein spottender, spielender Lurus, wenn fie nicht wirklich die Kraft besitzt, die ein achter, gewaltiger Genius in seine Werke legt. Das was von Kunstwerken (Dichtung, Malerei, Sculptur, Musit, alle sind nur eine Kunst) ba seine Farbe nicht verliert, das ift das Nechte, Unvergäng= liche, und das Gefühl dieser Probehaltigkeit wird von denen

die es selbst als wahr erfunden haben, denen mitgetheilt die es noch nicht erlebten. Als Kind liest man schon mit Ehr= furcht in der Bibel, aber sie enthält doch nur eine Fülle wun= berbarer Begebenheiten, nichts weiter; erft ber ausgewachsene Mensch kennt die unerschütterliche symbolische Wahrheit ihrer Mit sechszehn, siebzehn Jahren ist uns Goethe ein anderer als mit dreißig und vierzig. Wie wir heute in Berlin Cornelius kennen, so würde man Dante kennen, wenn man fich ein paarmal in äfthetischen Vorlesungen einige ausae= wählte Kapitel hätte mittheilen laffen; so von sechs bis fieben Uhr Abends, das eine Auge auf die vornehmen Mitzuhörer, das andere auf die brillanten Toiletten der Frauen gerichtet: oder wenn in einer Gesellschaft zwischen Thee und Abendessen einer das Buch aus der Tasche zoge, einige brillante Stellen baraus vorläse, einige Anekboten aus bes Dichters Leben bazu erzählte, und die Herren und Damen empfingen das Bewußtsein, über den Mann und seine Werke gang im Klaren zu sein.

Es gehört ein Menschenleben dazu, einen großen Künstler zu verstehen. Im Anblick Goethes muß man seine Bildung erworben haben, um ihn würdig zu begreisen; im Anblick der Werke von Cornelius muß man Sahre lang sortgeschritten sein, um ihre Tiese und ihre Hoheit zu sassen. Es handelt sich nicht bloß darum, einigemale sich in den Zimmern langsam umgedreht zu haben, in denen die Cartons zum Theil sett aufgestellt sind. Der oberslächliche Reiz der ersten Fremdsheit muß zurückgetreten sein, wie man auch von Goethe, Shakesspeare und Beethoven sich kaum erinnert, wann und wie man zuerst mit ihnen bekannt wurde. Nach und nach bildet sich darauf in uns eine selbständige Erinnerung an das Werk, und es übt den schöpferischen Einsluß auf unser ganzes Wesen aus, durch den wir in uns selbst gefördert und zum Bessern emporzgezogen werden.

Und diese Werke sollen nie ausgeführt werden, ja sind

jest nicht einmal in einer Weise aufgestellt, um richtig gesehen werden zu könmen! Und ganze Kisten voll Zeichnungen dessels ben Meisters stehen da, vergrabene Kapitalien, die so schöne Zinsen tragen könnten. Sie mögen statt der zwanzig Sahre, die sie so stehen, hundert Jahre in den Kästen bleiben, veralten werden sie nicht; es wird einst, wenn ihre Fetzen vielzleicht an's Licht gezogen und als kostbare Reliquien dann mit großer Sorgsalt aufgestellt werden, die folgende Generation in Staunen ausbrechen über den Mann, der so groß war, und über die Zeit, die so klein war und keine Augen für ihn hatte. Es liegt etwas Fürchterliches in der Gleichgültigkeit des täglichen Gewühles, das sich an solchen Schäpen vorüberwälzt, und in dessen Mitte selbst diesenigen, welche ihren Werth zu kennen vorgeben, dennoch Hülse verweigern wo es sie zu heben gilt.

Wenn ich benke, daß Cornelius lebt, daß er überall ver= ehrt und angestaunt - benn Bewunderung ist ein zu ge= meines Wort geworden — an der einzigen Stelle wurzeln mußte, wo er keine Sonne findet und keinen Raum, sich zu entfalten! Daß ihm das versagt wird! Sich über die Stimmung einer großen Stadt zu beflagen, ware eben fo thöricht, als wollte man einer Zeitung Vorwürfe machen. Das Papier erröthet nicht; es ist immer baffelbe Blatt, baffelbe Format, berfelbe Sat, dieselbe Zuversicht, dieselbe Rücksichtslofigkeit. Aber man fann fich an die Einzelnen halten, an den Redatteur, an die Mitarbeiter. Meine Hoffnung ist, daß diese Beilen in Berlin vielleicht den Ginen oder Andern leise berühren, und daß sie benen, für welche Cornelius bisher nur eine Art von mythischer Persönlichkeit war, die Ahnung geben, es lasse sich lebendiger Rugen aus ber Befanntschaft mit seinen Werken ichöpfen. Die, welche ihn tennen, bedürfen eines folchen binweises nicht.

Cornelius lebt in Rom und zeichnet weiter an den Cartons für Dom und Camposanto. Es ist, als lase man in einer alten Zeitung von vor zwanzig Jahren. Er arbeitet da wirklich, und es irrt ihn nichts in seiner Arbeit. Es giebt wirklich heute noch einen Künstler, für den der Beisall und Tadel der ungebildeten Menge gleichgültig ist, der sein Ziel im Auge ruhig seinen Weg verfolgt, und seiner Sache sicher so sest in den Gedanken dasteht, wie ein vertriebener rechtsmäßiger Fürst den Moment herankommen sieht, wo er todt oder lebendig in seine Staaten zurücksehrt.

Man ist so sehr allenthalben heutzutage an die unterthänige Stellung gewöhnt, welche die Kunst sich selbst gegeben, daß man daß weltbeherrschende Element in ihr vergessen hat. Die Meinung, daß Geld und Ehrentitel außreichen, ja oft übermäßige Außgleichung für die Wirksamkeit eines Künstlers seien, ist gäng und gäbe. Cornelius wurde in Bayern in den Adelstand erhoben, empfing viele Orden, hat ein bebeutendes Gehalt; diese drei Punkte macht man mit der größten Seelenruhe geltend und scheint gar nicht zu begreisen, daß die Ansprüche eines Mannes sich weiter versteigen dürsten. Die Mehrzahl der gesammten Menschheit ist so sehr auf der Sagd nach Geld und Ehrgeizbefriedigung, daß ihr derjenige, welcher das erreicht hat, worin sie selber die vollkommene Befriedigung ihrer Wünsche erblicken würde, vom Schicksal auf's reichlichste bedacht zu sein scheint.

Wenn vielleicht ein vertriebener Fürst, ein bankerotter Bankier, der ehemals über Millionen verfügte, ein General, der gefangen genommen wurde, begreislich erscheinen würden, weil ihnen auch das anständigste Auhegehalt zu wenig dünkte: bei einem Künstler, der ja eigentlich auf gar nichts Ansprüche machen dürfte, scheint den Leuten die geringste freiwillige Gabe des Staates schon eine bedenkliche, ungerechtsertigte Ausgabe, nun gar ein großes Jahrgehalt kaum zu vertheidigen. Man kann es sich nicht vorstellen, wie der Mann darauf Anspruch machen und es so ruhig hinnehmen könne. Daß Goethe niemals Mangel litt, sondern immer ziemlich mit Geld ver-

sehen war, wird fast zu einem Makel an seiner Persönlichkeit, und es bedarf der genauesten Nachweise seiner Wohlthätigkeit, um die Leute zu beruhigen.

Wir brauchen keine äußerliche Angabe, um die Höhe sestzustellen, auf der ein großer Künstler steht, und um den Beweis zu sühren, daß die Dienste, welche er einem Bolke leistet, mit Gold nicht aufgewogen werden. Die Kunst ist die Blüthe eines Bolkes. Man spreche aus: "die Blüthe Griechenlands" — Homer, Sophokles, Phidias und alle die andern Gestirne vor und nach und mit ihnen treten, wie ein glänzendes Sternbild vor unsere Seele. Man sage: "die Blüthe Roms" — welche Blüthe? Wir sehen uns suchend um: Siege und große Thaten, große Politiker und Feldherrn in Fülle; aber wo die Blüthe dennoch? Zögernd nennen wir Horaz, Virgil, Catull und andere Namen — Rom hatte keine Blüthe, wie auch Sparta keine hatte. Es ist nicht so leicht, zu loben und zu preisen, wenn man Lob und Preis im höchsten Sinne nimmt.

Man lege alle Siege der Hellenen in die eine Wagschale, alles was Perikles, Alcidiades, Alexander und die Helden der Mythe gethan haben, und in die andere die Werke des Aeschylos, Phidias, Homer — schon genug, wir brauchen die andern nicht einmal zu Hülfe zu rusen — diese drei würden mit der Wucht ihres Geistes die ganze politische Geschichte ihres Volkes in die Luft ziehen. Und so kallen dei uns die Werke der geistigen Thätigkeit schwerer in's Gewicht, die Werke weniger Männer, als alles was die zweitausend Sahre unseres sichtbaren Ganges in der Geschichte an politischen Thaten erzeugten.

Die Namen großer Kaiser und Könige gelangen nur durch die Gunst der Künstler auf die Nachwelt. Entweder daß diese die Fürsten zu den Helden ihrer Werke machten, oder daß der Fürst die Macht besaß, die Künstler zu schüßen, zu ehren, oder von beidem das Gegentheil: daß er sie ver-

berben ließ. Agamemnon und Achilles sind nur durch Homer unsterblich geworden. Mit ihm fliegen sie zur Sonne, wie ber Zaunkönig unter dem Fittige des Ablers versteckt mit bin= auf getragen ward. So groß ist ber Zauber Homers, baß Alexander der Große, der seine Gesange in einem koftbaren Raften mit sich führte, durch diese so natürliche und gering= fügige Handlung einen Zuwachs an Größe erhält. Durch biese Handlung und durch sein Verhältniß zu Aristoteles erscheint er uns im höchsten Sinne erst lebendig. Die Freund= schaft großer Künstler liefert erft den Beweiß, daß der Fürst, der fich ihrer erfreut, in Wahrheit ein Kurst sei. Was bebeutete uns Julius II. ohne Raphael und Michelangelo? Und boch hat seiner Zeit Niemand so tief und so kräftig in die Geschicke Italiens eingegriffen. Als Freund und Beschützer bieser beiben aber bekundet er seinen Eintritt in jene höchste Aristofratie der Menschheit, in die Gemeinschaft derer, die das Große aus eigener Rraft erkennen und lieben, und in dieser Erkenntniß die höchste Gabe erblicken, mit welcher die Vorsehung uns beschenken kann, (es sei nur die eine höher gestellt: es selbst vollbringen zu burfen, d. h. selber ein Kunftler zu fein), die in der Gegenwart schon das entdecken, was einst nach langen Jahren mit Begeifterung genannt wird, wenn von ihren Zeiten die Rede ift.

Man sagt, es ginge nichts über das Glück einer Frau, die ein Kind empfängt und trägt und gebiert und an ihrer Brust nährt; wie groß muß das Glück eines Menschen erst sein, der in Anschauung des Lebendigen um ihn her plöglich in seiner Phantasie herrliche Gestalten ahnt, entstehen sieht, hegt, mit sich herumträgt und endlich durch seine Hände gebildet vor sich erblickt als etwas Fremdes, Lebendiges, das er allein geschaffen hat! Welches Glück muß in der Brust des Phidias gewaltet haben, als er die Bildsäule des höchsten Gottes der Griechen vollendet hinstellte, von der Millionen das Sprüchwort wiederholten, der könne nicht ruhig sterben,

ber fie nicht gesehen habe! Bas für ein Glück ber Ahnung zukunftiger wie vergangener Zeiten muß in Dantes Seelc lebendig gewesen sein, der aus sich selber ein Gedicht schuf. aus dem Jahrhunderte hindurch die ebelften Geifter Nahrung fogen! Und Goethe, Schiller und Shakespeare - follte bie Borsehung so gegen alle natürlichen Gesetze knauserig sein, so jämmerlich inconsequent, um biesen Männern das deutliche Gefühl vorenthalten zu haben, wie reich und glücklich fie die Welt machten durch ihre Thätigkeit? Ein Feldherr an ber Spite seines heeres fühlt die Begeisterung in sich, mit ber er es erfüllt, er blickt nicht zurück, er sturmt vor und weiß daß fie ihm folgen. Soll Michelangelo nicht den breiten Strom ber Geifter geahnt haben, bie noch ungeboren im Reiche ber Zukunft seiner harrten und von seinen Werken ergriffen sich selbst veredelt fühlten? Was sind neben einer solchen Empfindung der höchsten Genugthuung die augenblicklichen Geschenke der Welt und derer, welche die Macht in Händen haben sie auszutheilen?

Die Belohnung folder Dienste ift unabhängig von ber Zeit und von der Gute der Menschen. Zeus machte die fterb= lichen Beiber, die er liebte, nicht zu Königinnen ober Raiserimnen: er versetzte sie unter die Gestirne. Wie sich vor ben Gläfern ber Aftronomen Nebelflecken in Maffen von Sternen auflösen, in benen ein Sonnenspstem enthalten ift, fo wird einst ber Namen eines Künstlers, ber einsam wie ein Stern im dunklen Raume der Geschichte dasteht, dem sehenden Blicke fich in ein ganzes Volk auflösen mit jahrtaufendlanger Geschichte, alles in feinem einzigen Namen zusammenfließend. Die Künftler find die höchsten Symbole der geschichtlichen Entwidlung. Es giebt Succeffionen von Raifern und Königen. Otto I., II., III., heinrich II., Conrad, heinrich III. und so fort, mit den Jahreszahlen daneben. Die Ramen liegen da wie breite glänzende Felsstücke in einer geraden Linie durch ben Sumpf; man springt von einem zum andern und kommt glücklich durch den großen Moraft der Begebenheiten hindurch, dis man drüben ist. Stirbt der Borgänger, so tritt der Nachfolger ein, an Nachfolgern kann niemals Mangel sein, denn das Reich bedarf einer Spize, eines Mannes der voranschreitet, und beim Studium der Geschichte verlangt man Namen und kann keine Leiter mit ausgebrochenen Sprossen gebrauchen. Namen verlangt man, gleichgültig vorerst, ob Ehre oder Schande ihnen anklebt, ja ob überhaupt nur ein vernünstiges completes Wesen hinter ihnen verborgen ist.

So lernt der Schüler die Reihen der Herrscher auswendig: bald aber lernt er auch, wenn die Geschichte eines Reiches fein Studium wird, eine andere Reihenfolge von Perfonlichkeiten als die Reprasentanten der Geschicke eines Landes kennen. Jest heißt es nicht mehr: Heinrich IV., Ludwig XIII., XIV., XV., XVI., Napoleon, sondern es klingt: Sully, Richelieu, Mazarin, Ludwig XIV., der Regent, Fleury, Choiseul, Dubois, die Pompadour, Reder, Mirabeau, Robespierre, Napoleon. So etwa, es kommt hier nicht auf große Genauigkeit an. Das ist eine andere Folge von Herrschern Frankreichs. Um aber mit weniger Namen am allerdeutlich= sten zu reden, sagt man: Corneille, Racine, Boltaire, Rouffeau. In den vieren ftecken alle Könige, alle Minifter, alle Maitreffen, alle Generale, alle Siege, alle Gedanken. Frankreich mit einer ganz andern Reihe politischer Charaktere an der Spite der Angelegenheiten mare immer daffelbige Frankreich, ohne diese vier Männer aber existirte es kaum. Und nun, um von Deutschland zu reben, ohne Luther und Goethe waren wir nicht was wir find; in diesen beiden Namen liegt eine Macht, wie wenn man von der Geschichte der Erdfugel rebend fagt: die Steinkohlenperiode, die Tertiärperiode, wo unzählige, ungeheure Umwälzungen, die unberechenbare Jahre bedurften zu ihrer Vollendung, in ein Wort comprimirt

nichts als einen einzigen Schritt in der Weiterbildung des Planeten bedeuten.

Ich denke, wenn heute ein Mann unter den Lebenden umhergeht, bessen Name uns in den Sinn kommt wenn solche Männer und Verhältnisse erwähnt werden, da braucht man nicht leise flüsternd und rückhaltsvoll von seiner Thätig= keit zu reden. Wenn ich vor Cornelius' Werken stehe, geht mir das Herz auf. Wir leben, in unsern Ibeen eingesperrt, gewöhnlich zwischen den letten zwanzig Jahren und den zwanzig nächstfolgenden. Man steckt bazwischen wie zwischen zwei Mühlsteinen und läßt sich reiben. Beiter erstreckt sich ber Vorausblick und das Zurückschauen bes tagtäglichen Menschenverstandes nicht; was diese Grenzen überschreitet, darum haben sich einst Andere bekümmert, das mögen einst Andere ausmachen, in Politik, in Literatur, in Kunftsachen. will sich heute auf das berufen was vor zwanzig Jahren geltend gemacht wurde, in zwanzig Sahren gelten wird? Wer darf bei einem heute erscheinenden Romane oder Gebichte anderer Art barauf anspielen, wie Goethe, die Schlegel ober gar Leffing darüber geurtheilt haben würden, ober fragen, ob man es auch in zwanzig Jahren noch lesen würde? Was aber ist ein solcher Zeitraum der Iphigenie Goethes gegenüber? Man vergleicht ohne weiteres den Apoll von Belvedere mit den Sculpturen am Parthenon, unbekümmert um die Jahrhunderte dazwischen. Aber ein Bild von heute mit Raphaels Werken oder nur mit Vandyk vergleichen zu wollen, wie unstatthaft! eine Landschaft von heute mit Bilbern von Claude Lorrain, Salvator Roja oder Ruisdael! Bas geben uns diese unerreichbaren Meifter heute denn an? Wir haben unfer Publifum, bem genügen wir; verkaufen wollen wir was wir malen, und leben wollen wir von dem was wir uns verdient haben.

Niemand wird so unbillig sein, derartigen Grundsätzen zu widersprechen, sobald sie ernsthaft geltend gemacht werden,

Niemand einen Künftler geringschätzen, der es auf ihrer Grund= lage zur Beliebtheit und zu Vermögen bringt; allein diejenigen selbst, welche ihre Art zu arbeiten in dieser Weise charafteri= firen, werden zugeben, daß es eine höhere Thätigkeit der Runft und einen Standpunkt gebe, von dem aus der Rünftler, ftatt des Tages die Jahrhunderte im Auge haltend, eine andere Gesinnung hegen muß. Die weltgeschichtliche Arbeit ber Kunst ist eine andere. Allgemeine menschliche Momente, Angelpunkte unseres Daseins in verklärendem Lichte darzustel= len, ist das Bestreben dieser Runft. Die Augenblicke, welche als gemeine Erfahrung betrachtet unerträglich erschütternd wären, ober in benen es sich um eine Freude handelt, beren gemeine Darstellung eine Entweihung der menschlichen Geheimnisse sein würde, gestaltet sie zu geheimnisvollen und boch Allen verständlichen Bilbern. Das Verberben verschönt fie, das höchste Glück umgiebt fie mit noch strahlenderen Karben, und die letten Hoffnungen macht sie zu einer ficht= baren Wirklichkeit. So werden diese Werke zu einem Denkmal des Volksgeistes für ihre Gooche, zum Makstab für die Höhe und die Tiefe des Geistes der die Nation erfüllte.

Und wie hat Cornelius diese Aufgabe der Kunst ergriffen und zur Ausführung gebracht! Wie ist er von Schritt zu Schritt in der Vollbringung dessen, was er sich vorsetzte, klarer und ergreisender geworden! Der höchste Aufschwung, dessen die menschliche Phantasie fähig ist, ist der Gedanke an das Wiedersehen nach dem Tode. Welche Hand dürfte sich daran wagen, ohne vom reinsten Gefühle des Verhältnisses des Menschen zum Ewigen geleitet zu sein? Vor Cornelius besah mur Michelangelo diese Kraft. Der eine Theil seines jüngsten Gerichts in der Sistina ist eine Darstellung dieses Ereignisses. Wir sehen die Todten sich aus den Gräbern ersheben und in die Höhe fliegen. Schmutz und Rauch haben gerade diese Vartie des ungeheuren Freskobildes kaft zur Unskenntlichkeit verdunkelt, aber was wir noch zu erkennen vers

mögen, gewährt bennoch so viel! Aber es liegt etwas von der romanischen Unmenschlichkeit der italienischen Kirche in den Scenen, welche wir erblicken. Wie die todten Leiber wieder Bewegung in sich spüren und, von einem Wirbel emporgerissen, auswärts schwärmen wie Funken im Rauche der aufsteigt, wie die Begrabenen aus ihren Löchern klettern und sich mit träumendem Erstaunen erinnern, daß sie einst in diesen Körpern steckten! Es muß surchtbar gewesen sein, als es noch frisch und underührt von der Zeit den Menschen vor Augen stand.

In Cornelius' jüngstem Gerichte, das zu München in Fresso ausgeführt wurde und dessen Carton sich unter den hier verpackt stehenden Zeichnungen besindet, liegt noch etwas von dieser südlichen Furchtbarkeit. Ein solcher Teusel kann uns keinen Schrecken einjagen. Wie anders, wie neu, wie mild, wie viel mehr Deutsch hat Cornelius diese Scenen in dem Bilde aufgefaßt, welches für das Camposanto bestimmt war!

Aus einem felsigen, zerklüfteten Boden erheben sich die neu belebten Leiber zum Lichte wieder. Aus den Ritzen des Gesteins scheinen sie aufzusprossen wie Blumen. Die Mitte des Bildes nimmt eine herrliche Gruppe ein: eine jugendliche Frau reicht ihrem Manne ein Kind dar. Man sieht den Hauch des Todes noch auf dem Antlitze des Mannes, dennoch empfängt er das nach ihm greisende Kind mit ausgestreckten Armen; er scheint noch zu tasten, als ahnte er nur erst was ihm entgegen kommt, die Augen sind sahnte er nur erst was ihm entgegen kommt, die Augen sind sahnte Eippen deuten das Berständniß an. Zwischen den beiden wieder vereinigten Eltern liegt ein anderes größeres Kind noch in Schlummer versenkt auf dem Boden; man sühlt, wie auch dieses nach wenigen Minuten sich regen und mit den Andern verbinden werde.

Hinter dieser Gruppe eine andere: ein Engel, der einen

Jüngling eben erweckt hat. Er hebt ihn sanft mit den Armen empor und scheint ihn so aufrecht zu halten, damit er völlig zu fich kommen möge. Andere jugendliche Geftalten fühlen sich schon ganz wieder als Herren ihres Körpers. 3wei, ein Jüngling und eine Jungfrau, stehen neben einander und schauen empor. Gine andere halt die Sand zum Schirm über die Augen, als blendete sie die Sonne, die sie so ganz verlernt hatte zu genießen. hier, auf dieser ganzen rechten Seite bes Bilbes ift Alles Glud und Verklärung, auf ber andern aber herrscht das Vorgefühl des drohenden Gerichtes. Eine nackte Männeraestalt springt eben empor, als musse sie in die Höhe und wolle nicht, mit allen Kräften wehrt sie sich gegen das Geschenk des neuen Lebens. Mit dem rechten Arm ftemmt fie fich ftart gegen die Erbe, ben linken, nicht bie Sand, sondern den ganzen Arm, brudt fie auf die Augen. Andere haben sich, erschreckt über ben Glanz des Tages, wieder hingeworfen und preffen bas Gesicht auf den Boden. icheinen zurück zu verlangen in das Dunkel. Noch andere versuchen davonzuflieben.

Hoch über diesen Gestalten ruht auf einem Felsen hingestreckt der Engel des Gerichtes. Während Alles erwacht, liegt er schlummernd oder in tieses Nachdenken versunken da und das Schwert hängt lose in den Fingern der Hand. Noch ist Niemand gerichtet, Niemand verdammt. Die Milbe seines Ausdrucks lindert dort die slüchtende Angst und die Berzweislung, und bestätigt für die Andern die Hossmung, die schüchtern zu ihm aufblickt.

Auf der übrigen Bildern sind andere Momente eben so ergreisend und eben so kräftig dargestellt. Und solchen Werken gegenüber erwägt man, ob sie zur Aussührung kommen sollen oder nicht! ob Geld vorhanden sei! Es giebt Angelegenheiten, bei denen diese Frage nicht in Betracht kommt, und wenn es sich um die größten Summen handelte. Darf aber auch das nicht einmal gefordert werden, daß man diese

Cartons wenigstens wie sie da sind, richtig aufstelle, dem Publitum zugänglich mache und vor den Zufällen in Schutz nehme, denen sie an ihrer jetzigen Stelle ausgesetzt sind?

Wer kennt diese Arbeiten und giebt sich die Mühe, ihre Liefe zu ergründen? Dieses einzige, dessen Inhalt ich anzubeuten suchte, würde schon genügen, Cornelius den höchsten Rang unter den Künstlern zuzuweisen. Solche Werke muß man im Sinne haben, wenn von der Kunst eines Landes gesprochen wird. Die Kunst, deren Anerkennung in unserem Gutdünken liegt, verschwindet vor einer solchen Kunst. Wossür will man sich begeistern, wenn hier nicht der Ansang gemacht wird? Sollen so bedeutende Werke planmäßig mit Stillschweigen umgangen werden, wenn von den Kunstinteressen eines Staates die Rede ist? Soll es nur Routine geben von nun an, nur das Begreisliche, das sich taxiren läßt, in Rechnung kommen?

Freilich, welchen Makstab können wir bei Cornelius' Berken anlegen? Ich will ein anderes nennen, die Zeichnung zu ber in Rom gemalten Wiedererkennung Josephs und seiner Bruder, eine feiner erften Arbeiten. Der Carton steht wiederum hier in Berlin irgendwo, dieser allerdings nicht verpackt, aber eben so unsichtbar. Das ist nichts Ueberir= bisches, Ungeheures, es ist die einfachste, rührendste Scene, in einer Weise schön bargestellt, die an das Allerschönste erinnert was die Kunft überhaupt geschaffen hat. Die Hoheit und zuruchaltende Rührung Josephs, die kindliche fturmische Freude Benjamins, die Verlegenheit der Brüder in allen Schattirungen, das ist das Ganze. Niemand ahnte das wenn er die Erzählung in der Bibel las, Niemand wird es vergessen der das Bild gesehen hat, die Unschuld, die Lieblichkeit und den verständlichen Ausdruck jeder Seelenregung. Solchen Bilbern weist man keinen Rang an. Sie eriftiren, damit ift Alles gesagt. Wer will sich hinstellen und ein

Urtheil fällen und die geistige Kraft messen die hier gearbeitet hat?

Ich glaube, daß was zum Wohle der deutschen Kunst geschehen kann, an diese Arbeiten anknüpfen muß. Aber nicht als Vorbilder zur Nachahmung sollen sie dienen, sondern der Geist in ihnen soll dem ganzen Volke zu Gute kommen und so erst wieder den Künstlern mitgetheilt werden, die in ihrem Anblick lernen, daß die Kunst nicht in der Erwerbung einer Fertigkeit bestehe, sondern daß sie ein Ausdruck für eigenthümliche Gedanken sein müsse. Gedanken aber sind kein Geschenk der Vorsehung, das sich erzwingen läßt. Wer nichts zu sagen hat, wozu braucht sich der zum Redner außzubilden?

Das Krankhafte, Falsche, Unglückliche unserer Zeit läßt sich auf den Trieb zurückführen, arbeiten, schaffen und wirken zu wollen, ohne vorher zu fragen, ob diese Arbeit als noth= wendig erfordert wurde. Bucher werden geschrieben, nicht weil die Autoren zu lehren und die Leute belehrt zu werden wünschen, sondern weil der Buchhändler und der Autor Bücher verkaufen wollen. Man schafft fünstlich neue Bedürfnisse, nur um sie dann hinterher zu befriedigen und damit seinen Unterhalt zu gewinnen. Den Leuten wird weiß gemacht daß fie Haarol auf den kahlen Ropf schmieren muffen, als die beiliaste Oflicht wird ihnen dargestellt diese oder jene Salbe zu brauchen, diese Villen zu nehmen, diese Ruchen zu effen. diesen Wein zu trinken, diese Rheumatismusketten zu tragen, biese Bücher zu lesen, nicht weil es den Fabrikanten der Gegenstände wirklich daran läge der Menschheit zu helfen, den Leuten Haare auf den Kopf zu schaffen, ihre Verdauung zu regeln, ihre Glieberschmerzen aufzuheben, ihre Ibeen durch Letture aufzuklären: alle die dringenden, herzlichen, edel klingenden Worte, mit denen sie Waaren anpreisen, sind nur Leimruthen in die Riten der Geldkaften; Geld will man verdienen, und misbraucht die Sprache zu den Lügen, mit

benen man das Publikum verlockt es herzugeben. Dieses Berssahren ist so allgemein, daß es nicht einmal mehr Unwillen erweckt, sondern als organisirtes Geschäft planmäßig zur Aussübung kommt.

Nirgends ift dies fo zu einer Kunft geworden, als im Bereiche ber geistigen Thatigkeit; hier findet es auch zuweilen Biderfpruch. In demfelben Zeitungsblatte aber, wo auf der ersten Seite ein Buch als das Machwerk eines Zusammen= ichreibers ober als das Produkt einer matten Feder dargelegt wird, finden wir eine Seite später das Inserat der Buchhandlung, welche das Buch mit den schönften Worten als das Produft tiefer Gelehrsamkeit und energischer Schreibweise charafterifirt. Und vielleicht kennt ber, welcher diese lettere Anpreisung verfaßte, die traurige Entstehung des Werkes viel genauer als jener, der es noch glimpflich genug behandelte. Beim Theater und in der Mufik verfährt man mit Leiden= ichaftlichkeit, bei der bildenden Kunst herrscht der Ton solider. aus tiefen Kenntnissen herrührender Anichauung. Und so ist die Welt voll von Produkten der Kunft, der Litteratur und jeder Art von Waarenfabrikation, welchen, an sich werthlos und ohne Nuten, die Bethörung der großen Menge Werth und Müklichkeit verleiht. Ja. die Macht dieser Dinge ist zuweilen so groß, und die Art, wie sie uns aufgedrängt werden. so unwiderstehlich, daß man selber, obgleich man darüber lacht und die Betrügerei durchschaut, sich dennoch mit sehenden Augen verlocken läßt.

Aber die Natur der Menschen ändert sich in diesem Punkte. Wir sangen an, instinctmäßig das Reelle zu wittern. Immer mehr leere Redensarten werden außer Cours gesetzt, immer beschränkter wird das Gebiet, auf dem sie zur Anwendung kommen. Es erwächst eine Klasse von Menschen, welche, unabhängig von den überlieferten Schulideen des Lebens, sich ausbilden wie es ihnen zusagt, denen die eigene Persönlichkeit höher steht als die Ansprüche derzenigen, deren Charakter sie

nicht vor allen Dingen als maßgebend anerkannten. Dieß ift bas achte burgerliche Element, welches in England und Amerifa das Gleichgewicht festhält, eine sichere Bafis für den Abel und Reichthum, ein eben so ficherer Dampfer für bie Unruhe der unterften Classen des Bolks. Es ift die praktische Schichte der Gesellschaft, in die nur die vollen Kugeln einschlagen, während die hohlen in tausend Stude springen. Sie erkennen und weisen die falschen unfruchtbaren Ideen von sich, wie sie mit einem Blide auf einem falschen Raffenscheine die Hand des Nachstechers von der ursprünglichen ächten Arbeit zu unterscheiden verftehen. So aut wie Engländer und Amerikaner, deren Tugenden mehr politische Tugenden sind, sich durch die Pflege derselben ein gebildetes. politisches Publikum geschaffen haben, das an den Geschicken des Landes Theil nimmt, eben so aut wird bei uns aus der Cultur unserer mehr als politischen Tugenden ein Publifum erwachsen, das über die Kunft ein freies Urtheil hat, weil es nicht aus Eitelfeit an ihren Werfen herumschnopert, sondern weil es ein Bedürfniß ihres erhebenden Inhaltes empfindet.

Unbefangen, wie man aus dem Stadtthor in's Freie tritt, wird man dann vor Cornelius' Werke treten. Das Geschrei derer, welche behaupten, hier seien mustische, unverständliche, allegorische Begebenheiten bargeftellt, verstummt. empfängt ein festeres Gefühl von dem Inhalte dieser Werke. Dan fragt nicht mehr, ob Cornelius Ratholit ober Protestant gewesen sei. Ein Theologe lieft die Bibel anders als ein gewöhnlicher unftudirter Mann, beiden aber ist fie dasselbe Ehrfurcht erweckende Buch voll Wahrheit. Man stöft sich nicht am Seltsamen ober Unverständlichen barin. "Das neue Jerusalem erscheint den Menschen"; - wie dunkel und geheimnisvoll das klingt! Wer versteht das? Wen kummert, wie das aussieht? Aber wozu sich auch dabei aufhalten? Wozu bedarf es eines Titels? — Hier eine weibliche Gestalt. die von geflügelten Genien herab getragen wird, dort eine

Schaar verzweifelnder Menschen, benen sie Trost bringt. Das fieht doch jedes Auge? Mehr braucht der ungelehrte Beschauer nicht, und das genügt auch. Welch eine unvergefiliche Gruppe, jene, die in trauervollen Gedanken fast versteinert zusammenhoden auf dem Vorsprung eines hohen Felsenabhangs als ware da die Welt zu Ende! Welch ein beseligendes An= ichauen entströmt den Augen des Knaben, der die erlösende Geftalt zuerst erblickt und regungslos anschaut! Andere Kinder haben sie gleichfalls entdeckt und rütteln die älteren Leute und die ganz alten auf aus ihrer dumpfen Betäubung. eine reizende Composition, wie die Hungrigen gespeist und die Durstigen getränkt werden! Die Armen, welche heran= schleichen; das Mädchen, das sich schüchtern zurud halt; das offene, bittende Antlitz des Knaben, der den Blinden leitet; die Gesellschaft, welche um die Tafel gelagert ist; die auftragenden Mägde; der hund, der auch sein Theil verlangt; der Mann und Knabe, welche das Lamm schlachten. Und darüber aufgestellt die Zeichnung (eine Lunette, welche eigentlich über das neue Serusalem gehört), wie der Engel dem Seher Jobannes die herabschwebende himmlische Geftalt zeigt. welcher Neugier blickt er hinab, welches Staunen, welches Entzücken drückt jede Bewegung an ihm aus! Sind diese Darstellungen so schwer zu begreifen? Sind es nicht die einfachften Gefühle, die jedem Menschen in die Seele greifen? Man muß fie nur erst wirklich sehen können und das Ge= schwätz, mit dem man einfachen Menschen den lichten Tag verdunkelt, muß aufgehört haben. Gine Zeit wird kommen, wo man fie beffer kennt und genießt als heute. Solche Zeiten bes freieren Blickes find kein Traum, fie waren da in Deutsch= land und in Stalien, gludliche Zeiten großer Manner und großer Thaten. Reine fabelhaften Tage uralter Geschichte, sondern wir find auf's genaueste unterrichtet über sie, die Zeiten ber Reformation, wo das meifte von dem Brode ge=

backen wurde, von dem wir heute noch zehren. Aber wir brauchen neue Vorräthe.

Cornelius ist einer von denen, die dafür sorgen, daß der Proviant nicht ausgehe. Er hat wirklich das Jahrhundert im Auge, nicht bloß den Tag oder die neueste Mode des Tages. Reinem Künstler von heute steht eine Fülle von Gedanken zu Gebote wie ihm, niemand besitzt einen so kräftigen Ausdruck seiner Iden, Keiner verharrte so unerschütterlich auf dem geraden Bege vorwärts. Selbst dei Kleinigkeiten, wenn ich das Wort brauchen darf, dei Zeichnungen zu Medaillen, Albumblättern, Entwürsen zu Arbeiten der Goldschmiedekunst, hat er immer den großen Styl angewandt. Immer tritt uns derselbe Mann entgegen. Und als solchen kennt ihn die Belt und verehrt ihn. Und in Berlin? Sollen wir hier schweigend den Zusall erwarten, der seine Werke, die in unserem Besitze sind, aus ihren Gefängnissen an's Licht holt, damit sie sichtbar werden?

Schweigen könnte man freilich, wenn es sich hier um die Anerkennung eines längst vergangenen Meisters handelte. Da erwartete man ruhig den Umschwung, daß sein Glanz eines Tages vom Staube gereinigt offenbar würde. Man genösse im Stillen die Werke und sähe mit Gleichmuth die große Menge unausmerksam daran vorübergehen. Aber da der große Meister lebt und arbeitet, da scheint es mir eine Pflicht und eine Ehre, für ihn aufzutreten und so lange immer von neuem auf seine Größe hinzuweisen die ein Erfolg errungen wird oder die man seine Kräfte erschöpst fühlt.

Möchten diejenigen, deren Stimme bei dieser Angelegenheit zur Entscheidung beiträgt, von der Ueberzeugung erfüllt sein, daß Cornelius' Werke vom höchsten Werthe sind und daß sie zu Grunde gehen, wenn die Dinge beim Alten bleiben.

Man soll nicht das Unmögliche begehren. Auch der feurigste Enthusiast würde jett nicht das Berlangen stellen, die nöthigen acht Millionen müssen sogleich angewiesen werben, und Dom und Camposanto aus dem Boden wachsen. Aber es kann ein Lokal beschafft werden, in welchem alle Cartons auf eine richtige Weise aufgestellt, sichtbar und zugänglich sind. Dieses Lokal wird dann auch diesenigen Zeichnungen aufnehmen, mit welchen der Meister heute noch, im Verstrauen auf ihre einstige Ausführung, beschäftigt ist.

Angemessene Räume müssen diese Denkmäler des Deutschen Geistes beherbergen. Ausgeführt oder nicht ausgeführt: stehen sie erst eine Zeitlang dem allgemeinen Anblicke offen, hat man sich an sie gewöhnt, ist man fähig zu sagen, man sehe wirklich was sie enthalten, und überblickte ihren innern Reichthum, beginnen sie uns vertraut zu werden, wozu Sahre vielleicht gehören, dann wird man in zukünstigen Zeiten kaum daran glauben wollen, daß an der Unentbehrlichkeit eines solchen Besitzthums je gezweiselt wurde, und daß ihre ganze Eristenz vom Ausgange schwankender Berathungen abhängig war.

Beschlösse man jedoch, das Camposanto zu vollenden, gelänge es, den Willen zu einer Thatsache reisen zu lassen, daß noch bei Cornelius' Ledzeiten an die letzte Aussührung seiner Werke Hand angelegt und ihm so für den Ausgang seines Ledens die Beruhigung gewährt würde, die für ihn in dem sichtbaren Beginne der Arbeiten liegen muß, dann würden wir auch für uns die Beruhigung gewonnen haben, daß dem großen deutschen Maler, ich sage nicht ein außerordentliches Zugeständniß gemacht, sondern ihm nur das gewährt sei, worauf er den gerechtesten Anspruch erheben darf. Solche Leute werden von der Vorsehung nicht zum beliedigen Spielzeug in die Welt geworfen.

Was wir für ihre Werke thun und welche Ehre wir ihnen zu erweisen glauben, schließlich ehren wir doch uns selber allein, denn der Ruhm der großen Künstler ist eins mit dem Ruhme des Volks, auch wenn das Volk sich ihrer nicht eins mal würdig zeigte.

Dieser Auffah, der vor zwölf Jahren geschrieben worden ist, führte dahin, daß Cornelius' Cartons zu einer großen Ausstellung in den Sälen der Academie aus ihren Kisten herausgeholt wurden. Alexander von Humboldt war es, durch dessen Bemühungen dies erreicht werden konnte: noch in den letzten Tagen seines Lebens, dessen letzter Hauch der Förderung dessen gewidmet war, was er auf geistigem Gediete für groß und nugdringend ansah, arbeitete er für diese Sache und räumte in seiner stillen Art die bedeutenden Hindernisse aus dem Wege, welche dem Unternehmen entgegenstanden.

Ich laffe, ba seitbem biese Schätze abermals untergetaucht find, bie Beschreibung folgen, welche ich bamals verfaßte.

## VIII.

## Die Cartons von Peter von Cornelius.

1859.

Benn in einer Gemälbegallerie ein Bild uns stehen zu bleiben reizt, ein Portrait zum Beispiel, dessen Jüge sogleich in unsere Erinnerung sich einzugraben beginnen ohne daß wir wissen warum und ehe wir noch gefragt haben wer es gemalt hat und wen es darstellt, so scheint wirklich in diesem Valle ein Kunstwerk in der reinsten Beise auf uns einzuwirken. Unmittelbar spricht das Lebendige zum Lebendigen. Es bedarf keines Hinweises vorher und keiner Erklärung für die Folge.

Wenn der Eindruck aber, den das Bild auf uns machte, uns zu ihm zurückzieht? Wenn wir zu fragen anfangen? Wenn wir erfahren, der Künstler der es malte, sei ein großer Meister gewesen, Michelangelo vielleicht, und die Frau, welche er darstellte, eine Frau, deren Schicksal mit dem seinigen verknüpft war, Vittoria Colonna vielleicht? Das Bild wird jetzt eine Bedeutung für uns gewinnen, die es vorher troß all unserer Hingabe an den reinen Genuß seiner Schönheit nicht besaß. Die Augen werden anders zu blicken scheinen, und die Schicksale des Meisters sowohl als der Fürstin wie ein wunderbarer Firniß gleichsam über der Tasel liegen, durch den die Farben lebendiger leuchten als vorher.

Bei den Werken großer Künftler ist die Kenntniß der Umstände, unter benen sie arbeiteten, fast eine Bedingung für

bas wahre Verständniß. Es ist ein durchdringender Geist benkbar, der, auch ohne ein Wort von den Schicksalen und der Zeit des Meisters zu wissen, bei der bloßen Anschauung der Arbeit all diese Kenntniß sogleich mitempfinge. Aber solche Genies sind fast ebenso selten als die großen Künstler selber. Für die Mehrzahl der Kunstfreunde bleibt es ein Gewinn, sich mittheilen zu lassen, was von Nachrichten zu erlangen war.

So besitzen wir denn die Lebensbeschreibungen großer Dichter, Maler und Musiker, wie die von Königen, Feldherren und Staatsmännern. Durch vereinte Mühe Vieler ist zusammengetragen was aufzutreiben war. Sedem Werke ist nun sein fester Plat angewiesen. An ihm gewinnt es jest eine symbolische Bedeutung für die Lebensstufe, auf der es ber Meister malte, und wird zu einem Theile seiner gesammten Thätiakeit, die wir überschauen. Solche Studien haben etwas Erquickendes. Das Mittelmäßige verschwindet als eriftirte es nicht. Das Große erscheint natürlich, und das Gerinaste selber als ein wichtiger Theil des Großen, zu dessen Erklärung es beiträgt. Und für Jeden ift es eine Genugthuung, auch nur in einem unbedeutenden Punkte hier den allgemeinen Reichthum zu erhöhen. Die genauere Feststellung eines Datums bei Raphael, die Erklärung eines einzigen Wortes bei Dante wird der Gegenstand gewissenhafter Arbeit.

Sedoch es pflegt eine solche Betrachtung ausgezeichneter Naturen erst dann zu beginnen, wenn sie nicht mehr am Leben sind. Nach ihrem Tode verbreitet sich über sie und ihre Werke das gleichmäßige Licht, dessen wir bedürfen um ein unbefangenes Urtheil zu fällen. Bei ihren Lebzeiten überstrahlt das womit sie momentan beschäftigt sind zu sehr das Frühere. Auch ist ihr Privatleben nicht so offenbar, um unbefangen dassenige daraus öffentlich hervorheben zu deusen, was von einschneibender Wichtigkeit war. Daher denn der alte Sat, daß Lebende selten richtig erkannt und gewürdigt

werden. Große Männer lieben ein zurückgezogenes Dasein. So lange sie leben, sind sie oft wie mythische Personen, die Ieder neumt aber Keiner gesehen hat. Ihre Arbeiten sind zerstreut, ihre Freunde kennen sich nicht unter einander. Erst nach ihrem Verluste wird der Thron für sie errichtet, auf dem sie von nun an der Welt sichtbar bleiben.

Somit ist es also nur natürlich, wenn Cornelius wenig gekannt ist und seine Werke nicht selten misverstanden wurden. Jeder kennt seinen Namen und seinen Ruhm. Jeder weiß, daß nicht verblendete, momentane Begeisterung, sondern das Urtheil der ersten Geister in Deutschland die Höhe bestimmt hat, auf der er über allen anderen deutschen Malern steht. Seine Thätigkeit aber überblicken Wenige. Es herrscht ein unbestimmtes Gesühl dessen, was er gethan hat und thut. Und die Verehrung der Meisten für seine Werke hat selten einen tieseren Grund, als daß man sich angezogen sieht, die Darstellung zu ergreisen sucht, die innewohnende Macht empsindet, sich dann aber wieder abwendet, ohne über den Meister und dessen Zu rechter Klarheit gelangt zu sein.

Durch den glücklichsten Zufall wurde es jedoch möglich, für Cornelius jest eine Ausnahme von der allgemeinen Regel herbeizuführen. Man befand sich im Besitz seiner sämmtlichen Arbeiten. Endlich sind diese alle auf einer Stelle vereinigt ausgestellt, nicht Copien sondern die Originale selber, und die 50 jährige Thätigkeit des Mannes steht vor uns, wie noch niemals das Wirken eines Meisters in seinen schönsten Früchten vereinigt zu gleicher Zeit zur Anschauung gebracht werden konnte. Die Ansänge, die Uebergänge, die Vollendung treten deutlich heraus. Die Gestalt des Künstlers entsteht geistig vor unserer Seele als lernten wir ihn zum erstenmale kennen, und der Ruhm den er erlangte und die Bewunderung der Besten, die ihn seit langen Jahren begleiteten, werden verständliche Dinge. Seine Werke, die der Grund und der Ansfang der gesammten deutschen Kunst sind, müssen von nun an

auch in den Augen deret, die von der geistigen Arbeit praktische Resultate fordern, jene gewichtige Bedeutung gewinnen, die sie als einen Theil des öffentlichen allgemeinen Reichthumes erscheinen läßt.

Cornelius ist 1783 in Düsselborf geboren. Bei seinem Bater, welcher daselbst Gallerie-Inspector war, machte er die ersten Studien. Er zeichnete nach den Stichen des Marc Anton und Volpato. Die ältesten Kunstwerke die er geliefert hat, sind kleine Silhouetten, welche er als siebenjähriges Kind sehr fein und geschmackvoll ausschnitt.

1799 starb der Bater. Die Familie war in dürftigen Verhältnissen. Cornelius hatte schon früh angesangen, sich durch Portraits, Malereien auf Kirchenfahnen und Kalenderkupfer Geld zu verdienen. Dennoch zeigte der Director der Düsseldverer Akademie wenig Zutrauen zu seinem Talente, und rieth der Mutter, lieber ein Handwerk für ihren Sohn zu wählen, ihn etwa Goldschmidt werden zu lassen. Aber die Frau sah mehr als die Andern und setzte die Sache durch.

In den französtischen Zeiten wurde die Düsseldorfer Gallerie nach München geflüchtet. Zugleich aber kamen durch die Säcularisirung der geistlichen Güter eine Masse deutscher Bilder aus dem 15. und 16. Jahrhundert neu an's Tagelicht und in Umlauf. Man erkannte ihren Werth und begann zu sammeln. Walkrass, der letzte Rector der Universität zu Cöln, legte seine Sammlung an, die noch jetzt in seiner Baterstadt ist, die Brüder Boisserée brachten die Gemälde zusammen, welche später nach München kamen. Diese Schätze begannen auf die Künstler zu wirken, Cornelius wurde im höchsten Grade von ihnen angezogen.

Durch Wallraff erhielt er den Auftrag, die Kuppel der St. Quirinskirche in Neuß zu malen. Er erfand hier Compositionen der großartigsten Gestalt, die er Grau in Grau auf die Wand malte. Leider nur mit Wasserfarbe, so daß

das Werk heute im schlechtesten Zustande ist. Er war damals 19 Jahre alt. Nun wollte er nach Italien. In Frankfurt aber hielten ihn seine Freunde sest; er hatte die Compositionen zum Faust begonnen und man überredete ihn, dieselben zu vollenden ehe er nach Rom abreiste. Durch dieses Werk trat er zuerst vor das große Publikum.

Goethe erzählt, im Jahre 1811 sei Sulpiz Boisserée (ber jungere Bruder) mit einer Sammlung von Rupferftichen und Zeichnungen in Weimar angekommen und habe die dortige Kunftauschauung auf das Mittelalter hinzulenken gesucht. Unter diesen Blättern befanden sich auch Arbeiten von Cornelius. Wir bewunderten, schreibt Goethe, in jenen Federzeichnungen ben alterthümlich tapferen Sinn und die unglaubliche technische Fertigkeit mit welcher er ausgesprochen wurde. Natürlich konnte sich Goethe, der seine festen durch langjährige Renntniß befräftigten Ansichten über die Runft und eine ausgebreitete Erfahrung hinter sich hatte, nicht in so hohem Grade begeistert fühlen wie jene Kunstfreunde und Genoffen am Rheine, welche bie gefammte Renaiffance am liebsten gang ignorirt hatten, und es für möglich hielten, an bie alten Bestrebungen neu anzuknüpfen. Seute fühlen wir flar, wie fehr fie irrten und wie berechtigt Goethe's Burndhaltung war, damals aber lebte nicht nur in der Kunft, sonbern auch in der Wiffenschaft, der Poefie und in den politischen Bestrebungen bas Mittelalter neu auf. Das Wunderhorn wurde herausgegeben, die Kenntniß des Altdeutschen zur Wissenschaft erhoben, und alles dies mit dem haß gegen die Franzosen in Verbindung gebracht, welche das Land inne hatten. Das war die Blüthezeit ber sogenannten romantischen Schule in Deutschland. Tieck, die Schlegel, Arnim, Brentano mit vielen andern wirkten damals litterarisch auf die öffent= liche Meinung ein.

Auch die Compositionen zu den Nibelungen entsprangen dieser Stimmung, Cornelius' zweite große Arbeit, die er in

Rom, wohin er im Jahre 1811 abging, vollendete. Dies sind die ältesten Sachen seiner Hand, von denen einiges auszgestellt ist.

- 1. Siegfried fängt einen Bären und läßt ihn, nm das Gesinde zu erschrecken, im Hause los.
- 2. Die Ankunft Siegfrieds und seiner Gemahlin Chrimhild in Worms, wo sie König Günther, Chrimhild's Bruder, besuchen. Chrimhild begrüßt von Brunhild, Günther's Gemahlin, welche, von Siegfried tödtlich beleidigt, die Gelegenheit sich zu rächen ersehnt.
- 3. Hagen, der Siegfried tödten will, entlockt Chrimhild das Geftändniß, an welcher Stelle er verwundbar sei. Er müsse es wissen um im Kampse schützend neben ihm zu stehen. Als Siegfried sich im Drachenblut gebadet, sagt sie, sei ihm zwischen den Schultern ein Lindenblatt kleben geblieben. Da sei die verwundbare Stelle. Sie wolle mit Seide da ein Zeichen in sein Gewand nähen.
- 4. Sie ziehen auf die Jagd. Siegfrieds Abschied von Chrimhild.
- 5. Siegfried tödtlich getroffen im Walde, schlägt Hagen mit dem Schilde, da ihm die Waffen heimlich fortgetragen sind. Hinten der König und seine Leute, welche die That mit ansehn.

Diese Scene wird in dem großen Gedichte etwa so bes schrieben:

Büthend sprang er vom Brunnen auf. Es stak ihm Tief im Rücken der Speer; vergebens sucht' er Bogen und Schwert und sand sie nicht, da griff er Endlich den Schild, das einzige was zur Hand war. Tödtlich verwundet faßt' er ihn dennoch kräftig, Stürzte sich los auf Hagen und mit dem Rande Schlug er auf ihn, daß springend die Edelsteine Los aus dem Schilde sich lösten und er entzwei sprang.

Schlug ihn zu Boben daß der Boden erdröhnte Rings im waldigen Thal. So mächtig schlug er, Wär' ihm sein Schwert nur zu Handen gewesen, er hätte Hagen getödtet; doch da packte der Tod ihn. Wankend fühlt' er die Kräste zergehn. Sein Antlitz Trug in bleicher Farbe des Todes Zeichen, Nieder sank in die Blumen da Chrimhildens Wann, und es strömte das Blut aus seinem Herzen.

- 6. Chrimhild erblickt den Leichnam.
- 7. Das Titelkupfer, durch welches zugleich das ganze Berk Niebuhr gewidmet wird, der preußischer Gesandter in Rom war.

Ich habe die Verse hergesetzt, um auf eine Eigenthümslichseit hinzuweisen die hier zum erstenmale zu Tage tritt und später oft wiederkehrt. Cornelius kümmert sich nicht um die Einzelheiten der Beschreibung. Er ersindet die Scene neu. Hagen schießt einen Pseil ab statt den Speer zu wersen, und entslieht statt zu Boden geworsen zu werden; auch steckt Siegsried natürlich nun kein Speer sondern der Pseil in der Bunde. Cornelius erlaubt sich hier was jedem Dichter erlaubt ist. Er nimmt das Gedicht nur als die Grundlage, auf der seine Phantasie nach Belieben die Dinge wendet, die sie zu Gestalten werden, die er nun wieder nach seinem Belieben handeln läßt.

Diese Zeichnungen sind im Besitz der Reimer'schen Buchhandlung, in deren Verlage sie erschienen. Gestochen hat sie Ruscheweih.

Als Cornelius in Rom eintraf, fand er Overbeck und andere dort bereits ansässig. Gine rückhaltslose Hingabe an ihre Kunst war den in Rom verbundenen deutschen Künstlern gemeinsam. Sie wollten nicht erwerben, sondern vorwärts kommen. Eine allseitige geistige Ausbildung erstrebten sie. Sie lasen die Dichter. Der Ernst mit dem sie die Kunst betrieben, war ein so heiliger und ein so weltlicher zugleich, beide Worte im besten Sinne genommen, daß daraus dann in der Folge jene Resultate entstehen konnten, die wir in ihrer gesammten Wirkung die neuere Deutsche Kunftentwickelung nennen. hier in Berlin fühlt man das vielleicht am wenigsten. anderen Deutschen Städten, wo Kunftler find und Runft getrieben wird, empfindet man sogleich, daß alles Gute, jede solide Unterlage, den Anstrengungen jener Zeit zu verdanken ist, und daß Cornelius wiederum größer und stärker mar als "Es ist unmöglich, schreibt er selbst, den Kreis geistiger Entwickelung während meines Aufenthaltes in Rom in so kurzen und dürftigen Notizen darzustellen, aber ich darf fagen, es wurden die Bahnen von Jahrhunderten durchfreift. Ich spreche nicht blos von mir, sondern von jenem Berein von Talenten, die getragen von Allem was das Vaterland und Italien heiliges, Großes und Schönes, was der begeisternde Kampf gegen französische Tyrannei und Kripolität in allen bessern Gemüthern so tief aufregte, damals in so reichem Make darbot."

Cornelius' Sache war die Delmalerei nicht. Seine Gebanken bedurften eines anderen Ausbrucks. Das einzige Delbild das Raczynsky von ihm kannte als er sein Buch schrieb, war eine Grablegung von geringer Dimension, welche damals in Rom entstand und von Thorwaldsen gekauft wurde. Setzt besitzt der Graf selbst was Cornelius in viel späterer Zeit in Del vollendete.

Cornelius suchte mit seinen Freunden die Frescomalerei wieder zur Anwendung zu bringen. Dazu mußte sie so gut wie neu entdeckt werden. Sie erfordert eine lange Ersahrung. Die Farben werden naß auf den eben aufgetragenen Kalkgrund gebracht und verändern sich wenn sie trocken sind. Deshalb muß man genau wissen was man thut. Aber diese Malerei ist haltbarer als jede andere. Lionardo da Vinci hatte sein berühmtes Abendmahl in Mailand mit Delfarben

auf eine von ihm erfundene Unterlage gemalt. Während dies Werk jetzt beinahe ganz zerstört ist, haben sich an den Wänden desselben Klostersaales Frescodilder, die gleichzeitig von einem anderen Künstler ausgeführt wurden, frisch erhalten.

Diese Studien, die alte monumentale Malerei wieder zu beleben, unterstützte Bartholdi, damals preußischer Consul in Rom, der in seinem, ihm nicht einmal zugehörigen Hause, Overbeck, Beit, Schadow und Cornelius die Geschichte Josephs in Fresco an die Wände malen ließ. Bon Cornelius sind zwei Gemälde, die Deutung des Traumes vor Pharao, und die Wiedererkennung der Brüder. Der Carton dieser zweiten Composition ist im Besitz der hiesigen Atademie der Künste.

Hier zeigt sich nur noch ein Anklang an die Auffassung die in den Nibelungen die herrschende war. Die Zeichnung ist mit der erdenklichsten Sorgkalt vollendet. Die reinste Hingabe an die Formen der Natur sehen wir mit einer Fähigkeit, sie wiederzugeben, gepaart die erstaunlich ist. Der Außbruck in den Gestalten und Köpfen der Brüder ist unmittelbar erkenntlich. Alle Nüancen erwartender Furcht und Verlegensheit unterscheidet man. Und die aufspringende Freude Benjamins begegnet der verhaltenen Rührung Iosephs soschon, daß sich keine tressendere Darstellung dieser Scene denken läßt.

Die Figur im Hintergrunde, links hinter dem Stuhle Josephs, soll die Züge Bartholdi's tragen. A. Hoffmann hat diese Composition gestochen; Amsler, der zu den römischen Genossen jener Zeiten zählte, die Traumdeutung.

Später beabsichtigte man diese Gemälbe von der Wand ab auf Leinewand zu übertragen und nach Berlin zu schaffen, allein wegen der vielen Tempera-Retouchen, die sich losgelöst hätten, mußte es aufgegeben werden. In Rom gehört das haus an der Ede von Bia Sistina und Bia Gregoriana zu den ausgezeichneten Sehenswürdigkeiten.

Die dritte Hauptarbeit sollte hiernach die Ausmalung der Villa Massimi sein. Dverbeck, Schnorr und Cornelius wurde sie übertragen. Ieder hatte einen der großen italienischen Dichter zur Darstellung zu bringen. Dverbeck Tasso, Schnorr Ariost, Cornelius Dante. Er wollte das Paradies zum Inhalte eines Deckengemäldes machen. Der Entwurf des Ganzen, eine colorirte Zeichnung ist im Besitz des Königs von Sachsen. Bon den Cartons wurden drei fertig. Einer verschwand, ein zweiter besindet sich in Düsseldorf, der dritte hier ausgestellte gehört dem Herrn Geheimerath Brüggemann.

Auch hier ist die Manier noch sein und behutsam. Es sieht aus wie eine sehr große Bleistiftzeichnung. Das Bild ist getheilt. Links steht Dante an Beatricens Hand vor den Pforten des Paradieses, rechts sigen Adam, der Repräsentant der ganzen Menschheit, Moses, der erste Gesetzgeber, Paulus, der am frästigsten wirkende Berbreiter des Christenthums, und Stephanus, der erste Märtyrer. Mit bestimmten Stellen des großen Gedichtes scheint diese Zusammenstellung nicht in Verbindung zu stehen.

Jur Ausführung der Entwürfe kam es jedoch nicht. Der Kronprinz von Baiern gewann Cornelius für die Ausmalung der Glyptothek. Beit trat an seine Stelle in der Billa Massimi und machte neue Compositionen zu der Arbeit. Zu gleicher Zeit aber mit den Münchner Aufträgen ward Cornelius zum Akademiedirector nach Düsseldorf berusen. Riebuhr vermittelte das. Sein Bericht über Cornelius, an das Ministerium in Berlin gerichtet, ist noch vorhanden und soll eine ganz vortrefsliche Charakteristik sein. Diesenigen, welche ihn gelesen haben, versichern, er sei für Riebuhr sowohl als für Cornelius das schönste litterarische Denkmal.

Er nahm beide Anträge an. Es wurde ausgemacht, daß er sechs Monate in Düsselborf, sechs Monate in München verweilen sollte. 1820 kam er zum ersten Wale nach München und brachte die Anfänge der Glyptothekcompositionen schon mit. Bon nun an wurden Winters in Düsseldorf die Cartons gezeichnet, die Sommers in München zur Aussührung kamen. In Rom hatte er Genossen gehabt, jetzt begannen die Zeiten in denen er Schüler zog. Mit diesen zusammen, heute die berühmtesten Namen in Deutschland, malte er.

Zuerft ben Götterfaal. Drei große Hauptgemalbe nehmen brei Bande ein; die dritte ift die Fensterwand. Durch bie Dedenwölbung find biefe Gemalbe halbfreisförmig oben abgeschnitten wie die Raphael's in den Stanzen des Baticans. In diefen Arbeiten fteht Cornelius zum erften Male als der Künftler da, an den man benkt, wenn man schlechthin von "Cornelius" spricht. Der llebergang zu biefer Selbstftandigkeit ift in den Zeichnungen zur Decke des Götterfagles bemerkbar. Mit ihnen begann er. Für mich find fie bas Schönfte das ich von Cornelius kenne. Gine Lieblichkeit belebt sie, eine schwärmerisch andächtige Auffassung der Natur in ihren zartesten Linien, als hatte er bevor er sich völlig in feiner eigenen Eigenthumlichkeit entfaltete, einen Moment gehabt wo er im Geifte Raphael's dichtete, bis dann seine Natur die größere Verwandtschaft zu Michelangelo fühlen ließ, die, je älter er ward, immer deutlicher hervortrat.

Erster Theil der Deckengemälde.

Links im dreieckigen Felde: Aurora springt auf. Der ihr geheiligte Hahn erweckt sie. Tithon, ihr Gemahl, liegt noch schlafend auf dem Boden. (Fin Kind gleichfalls, als sei es im Erwachen wieder eingeschlummert.

In der Mitte: Aurora mit Rosen in den Händen. Ein wundervolles Gespann vor ihrem Wagen. Thau ausgießende Göttinnen über ihr.

S. Grimm, Ausgewählte Effans.

Rechts im breieckigen Felbe: Aurora knieend vor Supiter, ben fie um Unfterblichkeit für ihren Gemahl anfleht.

Unter bem Ganzen ein Fries von Meergöttern. Oben in der Spitze: Eros auf einem Delphin. Zwischen dieser Spitze und der Aurora sehlt, wie es scheint, eine Zeichnung, die eine den Frühling bedeutende Figur darstellt.

3weiter Theil der Deckengemalde.

In der Mitte: Der andrechende Tag. Helios, der auf dem Sonnenwagen emporsteigt. Ueber sich halt er den Thier-treis. Blumen streuende Göttinnen begleiten ihn.

Links im Dreied: Phaeton, den seine Schwestern beweisnen. Der gestürzte Jüngling, der ohne einen Funken Leben daliegt, ist erstaunlich. Man fühlt daß er zerschmettert ist und sich nie wieder vom Boden erheben wird.

Rechts im Dreied: Daphne und Apollo. Diese zwei Figuren sind von wunderbarer Schönheit. Apollo hat sie ereilt, athemlos und sterbend sinkt sie nieder, noch als wollte sie ihn von sich wehren, aber aus ihren Fingerspisen quillt schon das Lorbeergeäst, und ein schwanker Zweig wird zur Lorbeerkrone für den Gott, um dessen Haupt er sich umlegt. Er hält sie sauft empor, trauernd auf sie herniedergeneigt. Raphael hätte das nicht schöner gezeichnet.

Darunter ein Fries, ein Bacchanal darftellend.

In der Spitze: Eros mit dem Abler. Diese ist die schönste, scheint mir, von den vier Erosgestalten die um die Mitte der Decke zusammenstoßen. Man glaubt eine antike Composition aus der besten Zeit zu sehen.

Unter diesem Ero8: Der Sommer, eine ruhende, weibliche Gestalt. Die Pansherme bedeutet die tiese Stille der heißen Mittagszeit. Man sagt: "Pan schläft" um sie zu bezeichnen.

Dritter Theil der Dedengemalbe.

In der Mitte: Der Abend. Diana auf einem Bagen, der von hirschlichen gezogen wird, die Mondsichel über sich

haltend, steigt empor. Amor mit Flebermausssügeln auf dem einen Thiere als Reiter. Verhüllte Paare umschweben sie, die die Dämmerung zusammensührte. Ueber dem Paare zur Rechten der Hesperus, der geliebte abendliche Stern der Alle wieder vereint die der Tag getremt hat.

Man vergleiche die schüchtern auftretenden Hirschlähe hier mit den feurigen Rossen, mit denen die Morgenröthe, die unaufhaltsame, hervorbricht.

Links im Dreieck: Diana, die zu Endymion herabgestiegen ist. Er liegt schlasend, sie rührt ihn kaum an, Amor drückt dem Jagdhund besänstigend die Kehle zu, damit er die Göttin nicht verrathe.

Rechts im Dreieck: Attaon, der Diana im Bade belauscht und in einen Hirsch verwandelt wird.

Darunter ein Fries: Jagbscenen in einer Arabeste.

In der Spipe: Eros mit dem Pfau.

Darunter: Der Gott bes Herbstes.

Bierter Theil ber Dedengemälbe.

Die Nacht mit schlafenden Kindern an der Brust, auf einem von Schlangen gezogenen Wagen. Die Träume ziehen seltsam gestaltet voran. Eine ausgelöschte Fackel beutet auf die undurchdringliche Finsterniß die mit ihr über die Erde kommt.

Links im Dreied: Hekate, die finstere Schickfalsgöttin, die die Loose aus der Urne zieht, Nemesis, das sich rächende Glück, mit dem Rade, und zu ihren Füßen Harpokrates mit dem Füllhorne und dem Finger auf dem Munde, um schweisgenden Genuß zu gebieten.

Rechts im Dreieck: Die brei Parzen.

Darunter ein Fries: Arabeste von Traumungeheuern.

In der Spipe: Eros mit dem Cerberus.

Darunter: Der Winter, eine ruhende Frau. Amor halt ihr eine Maske entgegen, auf der anderen Seite zündet er mit einer Fackel den häuslichen Heerd an.

## Run die brei großen Wandgemalbe:

- 1. Der Olymp, das Reich des Zupiter. Herkules wird unter die Götter aufgenommen. Hebe schenkt ihm den Trank der Unsterdichkeit in die Schaale, Jupiter trinkt ihm entgegen. Juno neben ihm noch unversöhnt und zweiselhaft, ob sie sich ihm zuwenden solle. Zu Jupiters Füßen Ganymed, den Abler tränkend. Links Apollo mit den Musen musicirend, rechts Bacchus mit seinem Gefolge: ein junger Silen läßt einen Panther nach Trauben springen. Zur Rechten und zur Linken des Thrones die olympischen Götter und Göttinnen.
- Die Unterwelt. Diese ift von den drei Banden bes Göttersaales die schönste. Orpheus vor dem Throne des Pluto und der Proserpina, um durch seinen Gesang Euridice wieder zu erbitten. Pluto wird erzürnt und runzelt finster die Stirne, Proservina aber versinkt in tiefe Gedanken als zauberte der Gesang ihr die verlorene Kindheit wieder vor die Seele. hinter ihrem Throne fteht ichuchtern erwartungsvoll Guridice. Amor aber winkt dem Sanger, er moge innehalten wenn er nicht wieder verlieren wolle was er erreicht habe. Ein ganzes Drama liegt im Zusammenstoß dieser Gefühle. Rechts die Danaiden, Baffer in das bobenlofe gaß gießend. Die eine blickt nur flüchtig herüber, ohne sich in der Arbeit irre machen zu laffen, die andere hat das Schöpfgefäß neben fich gestellt, weil sie dem Gesange lauschte. Diese Gestalt ift Schön auch die Furien, die in von großer Schönbeit. Schlummer verfinkend auf den Stufen des Thrones figen, und der alte Fluggott des Höllenstromes, der eingeschläfert ist und aus dessen Urne die dunklen Wellen matter herausströmen. Ganz auf der Linken dagegen stößt der Kahn Charons eben an und die drei Höllenrichter verkunden den Neugekommenen das Urtheil.
- 3. Der Ocean. Der Triumphzug des Neptun und der Amphitrite. Auf einem Wagen nebeneinander, umgeben vom ganzen Seere der Wassergottheiten ziehen sie über die Wellen.

Die Rosse lausen in Delphine aus, Amor steht auf beiden zugleich und halt die Zügel. Arion auf dem Delphine, Meersgötter, Nymphen mit Korallenzacken und blasende Tritonen plätschern und schwimmen mit vorwärts.

Während im Reiche des Pluto und der Proserpina eine dämmernde Ruhe waltet, weil sie tief in den Abgründen der Erde wohnen, wo kein Lüftchen sich regt und die Schatten, die weder wachsen noch abnehmen, in gleichmäßigem, unendelichem Träumen befangen sind, scheint über das Meer, über das Neptun hinrauscht, ein kräftiger, scharfer Wind zu strömen, der nicht einem Pünktchen überall die geringste Ruhe gönnt. Alle eilen sie, Götter, Wellen und Thiere, und diese Bewegung bildet zu der Stille gegenüber einen überraschenden Gegensatz.

Im Jahre 1825 erhielt Cornelius in den Galen der Gluptothet, umgeben von allen Schülern, vom Könige bas Rrenz des Civilverdienstordens, wodurch ihm der persönliche Abel zuertheilt wurde. Unter biesen Schülern, bie ihm von ber Düsselborfer Aabemie nach München folgten, befanden fich fast alle biejenigen, welche heute als die ersten Deutschen Maler bekannt find. Eine neue Anschauung der Dinge bilbete sich, eine neue Art sie wiederzugeben, und in München blutte ein kunstlerisches Leben auf, wie es in Deutschland seit ben Rurnberger Zeiten bes fechszehnten Jahrhunderts nicht dagewesen war. Aber die Dimensionen waren jetzt andere. Cornelius bedurfte immer weiterer Raume. Es traf ein, was ihm ein Freund in den frühesten Zeiten gesagt, "wenn du so fortarbeitest, findest du endlich nirgends Plat mehr für beine Compositionen, so sehr geht beine Tendenz in's Ungebeure." Schon in dem Saale der Ilias, welcher auf den Göttersaal folgte, behnte er fich aus. Die Figuren find größer und gewaltiger. In diesen Bilbern hat er in der Darftellung leidenschaftlicher Bewegung das Söchste erreicht. Diesen Compositionen gegenüber stimmt man ben Worten bes Grafen Raczynski bei, mit denen er sein Urtheil über Cornelius einleitet: "Es giebt keine Höhe, die er nicht erreichen könnte: nur seines Willens bedarf es, um ihn hinanzusühren."

Der Saal der Ilias geht mit seinen Darstellungen über den Inhalt des Gedichtes weit hinaus. Sie beginnen mit der Hochzeit der Thetis und des Peleus, und gehen dis zur Zerstörung Troja's. Die drei Hauptbilder bringen den Zorn des Achill, den Kampf um Patroklus (Ansang und Mitte der Ilias), und den Fall Troja's, den Birgil erzählt. Die Deckengemälde enthalten kleinere Episoden.

Die Hauptgemälde.

1. Der Streit zwischen Achill und Agamemnon. ist die Scene, mit welcher die Ilias so grandios eröffnet wird. Die legitime höchste Macht, und die im Rampf durch eigene Rraft höchste Gewalt entzweien sich, und aus diesem Zorne entsteht all das Unheil im griechischen Heere. Chryses, der Priefter des Apollo, kam ins Lager um feine gefangene Tochter loszukaufen. Chryseis aber war die Sklavin Aga= memnons geworden, der sie nicht herausgeben will und den flehenden Priefter mit beleidigenden Worten abweift. Diefen rächt nun Apollo und sendet die Pest über die Griechen. Da, nach neun Tagen, beruft Achill eine Bersammlung und fordert den Seher Kalchas auf, die Wahrheit zu sagen, warum die Götter diese Pest herabgesandt hatten. Weil Agamemnon Chroses' Tochter zurückehalten, lautet die Antwort, und Achill dringt nun in ihn ein, die Sklavin auszuliefern. Agamemnon giebt nach, aber als Erfat verlangt er Brifeis, Achills Ge-Die Scene wird jetzt furchtbar zwischen beiben. Achill, auf's äußerste gereizt, will das Schwert ziehen und Agamemnon durchbohren, aber Athene halt ihn zurud. Berächtlich wendet er dem König und der Versammlung den Ruden: Brisers wolle er zurückgeben, aber von jest ab kampfe er nicht mehr in ben Reihen der Griechen.

Cornelius hat das alles in einem großen Moment zu-

sammengefaßt: den knieenden Priester, den Seher Kalchas, den starren Agamemnon, den wüthenden Achill den die Gotteheit zurückhält, die Bersammlung der griechischen Fürsten umber, und im Hintergrunde den zürnenden Apoll, der die Sodespfeile auf die Hunde und Maulesel zuerst und dam auf die Menschen sendet.

Man lese die hinreißenden Verse Homers und vergleiche damit diese Darstellung. Nichts von kalter Nachahmung antiker Formen, (was so obenhin die Antike genannt wird), sondern wahrhaftige Körper. Zedes ein ganzer Mensch vom Kopse dis zu den Füßen. Und welche Bewegung! Wie ist die Wuth in Achill zum Ausdruck gebracht, den nichts gebändigt hätte als eine Göttin. Wie die Erwartung in den Gesichtern derer im Kreise umher. Und welch ein Abstand im Geiste dieser Composition gegen die im Göttersaale. Es ist als wäre ein plötlicher Furor in die Phantasie des Künstlers gesahren und hätte ihn in diese Heroenkämpse hinzeingerissen.

2. Der Kampf um den Leichnam des Patroklus. Dieses Bild ist das schönste von den dreien, wenn ein Urtheil erlaubt ist. Der Augenblick, welcher hier dargestellt wird, ist so bewegend, daß ihm weniges im Gebiete der Dichtung und der überlieferten Geschichte zur Seite gestellt werden kann.

Die Griechen sind von dem Tage an, wo Achill sich abgewandt hat, unglücklich im Kampse gewesen. Unübertresslich lockt uns Homer in die Gefühle des Heeres hinein. Sie wissen alle, daß Achill ihnen sehlt. Sie wollen ihn bewegen, sich wieder an ihre Spize zu stellen; er verweigert es. Schon schleubern die Trojaner Brände in die Schisse der Griechen, da kommt Patroklus, dem Achill seine eigenen Wassen gegeben, und treibt die Feinde zurück. Aber Hektor erschlägt ihn, beraubt ihn und will nun auch den Leichnam den Griechen entreißen, um den ein zweiselhafter suchtbarer Kamps entsteht. Da erscheint Achill, undewassnet auf dem Walle des

Lagers, und seine bonnernde Stimme schreckt die Trojaner zurück, daß sie flüchtend davoneilen.

Diesen Moment sehn wir. Unten das Gewühl der Griechen und Trojaner, sie kämpsen um den Besitz des gefallenen Freundes des Achilles. Wie kummervoll in den Angen der Griechen das Gefühl sich ausspricht, daß sie verloren seien, wie die Trojaner Rache athmend fühlen, daß der Moment gekommen ist, wo sie ihre Feinde vernichten können. Und welch ein Andlick, der undewassnete Achill in der Höhe, der drohend seine Faust ausstreckt: man sühlt, diese eine Faust vermag mehr als alle die Wassen da unten, die um den Sieg ringen. Pallas Athene, Achills Beschützerin, hält die flammenden Blize über ihm und verstärkt mit der ihrigen seine Stimme. Dreimal hörten sie ihn schreien und sahen die Gluth über seinem Haupte, da stoben die Trojaner ausein-ander und wandten Unheil ahnend die Rosse rückwärts.

Nun beginnt die Klage um Patroklus und die Rache: Achill tödtet Hektor, der ihn erlegt hatte. Mit dem Lode Hektors endet die Ilias. Ihr Schluß ist die Beschreibung, wie der König Priamus demüthig slehend vor Achill erscheint und um den Leichnam seines Sohnes bittet. Diese Scene besindet sich unter den Deckengemälden.

3. Der Fall der Stadt. Hier ist Achill längst nicht mehr am Leben und sein Sohn Reoptolem steht schon unter den Kämpsenden; vorn hat er den jüngsten Sohn der Hekuba gehackt, um ihn auf den Steinen zu zerschmettern. In der Mitte des Bildes sigt die Königin, umgeben von ihren Kindern. Born rechts am Boden liegt Priamus erschlagen. Ganz zur Rechten Aeneas, der seinen Vater Anchises davonträgt. Hinter Hekuba aufragend Kassandra, die geraubt wird. Diese Gestalt ist die gewaltigste auf dem Bilde, denn in ihr liegt das Schicksal noch unentschieden. Uns ergreift immer am meisten die Darstellung eines großen Momentes, dessen Ausegang zweiselhaft ist. Daher die Composition im Göttersale

so bezaubernd, wo wir den flehenden Orpheus erblicken: wir hossen, daß er Euridice erhalte, aber wir sind nicht sicher; und so beim Kampse vor den Schissen: wir hossen, daß die Stimme des Achill den Raub des Leichnams abwende, aber wir sehen noch nicht daß es vollbracht sei. Ein solches Bild ist immer neu, weil die Drohung immer bestehen bleibt und nie gelöst wird.

Die Deckengemälde.

Das Bilb gerade in der Mitte der Decke, um das die vier großen Felder zusammenstoßen: Die Vermählung des Veleus und der Thetis, der Achill entsprang.

Erster Theil der Deckengemalde.

Links. Es ist Nacht. Götter und Sterbliche schlafen, nur Zeus wacht, der den beleidigten Achill zu rächen trachtet. Nach langer lleberlegung beschließt er, Agamemnon zu einer Schlacht zu verleiten, in der er von den Trojanern besiegt werden soll. Er sendet einen täuschenden Traum hinunter zum Könige, der bethört im Schlafe Nestor zu erblicken glaubt, welcher zu ihm tritt und ihn zum Kampse anseuert. Wie schön der Traum gezeichnet ist, der dem schlummernden König die Decke vor den Augen aushebt und ihm die Truggestalt Nestors zeigt. Mit welcher Meisterschaft in den wenigen Fisguren die Worte Homers alle enthalten sind.

Rechts. Aphrodite schützt Paris im Kampfe gegen Menelaos. Unter ihrem Schutze hatte Paris die Helena nach Troja entführt. Hektor schilt ihn, daß er ohne zu kämpfen in der Stadt weile, die um seinetwillen in Gefahr sei. Paris entschließt sich an der Schlacht theilzunehmen und tritt Helena's Gemahl entgegen, der wüthend seine Lanze gegen ihn schleubert, daß sie den Schild durchbohrend, ihm bis an den Leib dringt. Paris entslieht, Menelaos reißt das Schwert aus der Scheide und schlägt auf ihn los, aber die Klinge zerspringt. Wüthend packt er ihn da an den Mähnen des Helmbusches, reißt ihn rücklings zu Voden und schleift ihn so zu den Griechen herüber, daß ihm der Riemen des Helmes tief in die Kehle schneibet. Da bemerkt Aphrodite die Gefahr, zersprengt den Riemen und rettet ihren Liebling, den sie in eine Wolke verhüllt davon trägt, während Menelaos, den leeren Helm aus den Händen schleudernd, vergebens mit der Lanze von neuem anstürmt.

Die Darstellung des Paris ist ein Meisterstück homers. Es gelingt ihm, einen weichlichen unkriegerischen Mann dennoch heldenmüthig und unverächtlich darzustellen. Paris mag nicht kämpfen, aber er ist nicht seige; er unterliegt, aber er ist nicht frastlos. Sede Gestalt Homers ist charakteristisch wie die Gestalten Shakespeare's.

Auch hier wieder ist Cornelius seiner eigenen Phantasie gesolgt. Homer sagt, Varis habe ein Vantherfell getragen, Cornelius deutet dies nur durch den Helm an, vielleicht, weil er an einer andern Stelle den schlasenden Diomedes schon mit dem Fell eines Löwen zugedeckt dargestellt hatte und hier ein ähnliches Motiv vermeiden wollte. Auch läßt er Paris den Helm nicht vom Haupte verlieren, obgleich wir dennoch den Niemen unter dem Kinne gelöst sehen. Auch steht nichts davon im Homer, daß Eros Aphroditen zu Hüsse kam um Paris fortzuretten, noch daß Menelaos einen Stein auf ihn schleuderte.

Das alles aber sind keine Verstöße gegen die Ilias. Ein Künstler kann thun was er will, wenn er es schön thut. So gut wie die späteren griechischen Dichter die alten Sagen Homers nach ihrem Bedürfniß umformten und erweiterten, mit demselben Rechte darf der, welcher sie heute benutzt, ihre Gestalten nach seiner Weise auftreten lassen.

Ueber diesen beiden Darstellungen: Die Hochzeit des Menelaos und der Helena. Bei ihrer Vermählung brachte Odhsseus die anwesenden Fürsten dazu, einen Schwur zu thun, sie wollten Menelaus gegen jeden Angriff zu Huse kommen. Dieser Schwur ist dargestellt. Deshalb mußten sie ihm, als

Helena geraubt worden war, später alle nach Troja folgen.

Diese Flucht erblicken wir in dem oberen Bilbe des zweiten Theiles der Deckengemälde nach einer Stizze von Cornelius von Schlotthauer gezeichnet. Der Meister zeigt hier seine Kunst, eine Sache aus sich selber erklärend darzusstellen, in glänzender Beise. Bor dem Schiffe spielende, verlockende Genien, im Fahrzeuge drin das flüchtende Paar das nicht zurücklickt, und hinter ihnen wie nachziehende Gewitterwolsen die Schaar der Erinnpen, deren erste von Amors brenznender Fackel Feuer für die ihrige holt.

Darunter rechts: Der schlacht, zu der Zeus Agamemnon nern uns der unglücklichen Schlacht, zu der Zeus Agamemnon durch den Traum verleitet hatte. Durch sie waren die Griechen an den Rand des Berderbens gebracht worden. Erschöpst ruhen beide Heere Nachts vom Kampse aus, nur in Agamemnons Auge kommt kein Schlaf. Mit Menelaos geht er im Lager umher und sie erwecken die Fürsten wieder. Einer nach dem andern erhebt sich und folgt ihnen. Homer des schreibt es genau und ausstührlich, man glaubt den Gang der Männer durch die Stille der Nacht und das schlasende Heer zu vernehmen.

Schnell nun kamen sie hin, wo Thdeus Sohn Diomedes Draußen lag am Gezelt mit den Rüstungen; auch die Genossen

Schliefen umher, auf den Schilden das Haupt, und Jegliches Lanze

Ragt auf der Spitze bes Schaftes emporgerichtet und fernhin Strahlte das Erz, wie die Blitze des Donnerers. Aber der Held selbst

Schlummerte ausgestreckt auf der Haut des geweideten Balbstiers;

Auch war unter dem Haupte ein schimmernder Teppich gebreitet.

(Die Ilias von Boß. Zehnter Gefang. 150.)

Als er dann ausspringt, um mit ihnen fortzugehn, wirft er ein Löwenfell um die Schultern und ergreift die Lanze. Cornelius hat das Löwenfell gleich anfangs an die Stelle der Stierhaut gebracht. Die Gestalt des ruhenden Helden ist prachtvoll. Diomed kann sich mit Achill nicht messen, aber umsoviel als dieser göttlicher und schrecklicher als Diomed austritt, um soviel erscheint Diomed menschlicher und von ruhizgerer Stärke.

Links: Hektor, von Ajax zu Boben geschlagen und von Apoll in Schutz genommen. Zugleich treten die Herolde zwischen sie und verbieten den weiteren Bettkampf.

Der dritte Theil der Deckengemälde hat als oberfte Darftellung das Urtheil des Paris. hier mar es, wo die dantbare Aphrodite ihm die schönfte Frau der Welt zum Danke versprach. Deshalb der Schutz, den fie ihm angebeihen läßt. Dieses Sicheinmischen ber Götter in die menschlichen Berhältnisse, das Hineinbligen ihrer olympischen Leidenschaften in die der Sterblichen, milbert auf das gludlichfte alles was geschieht und jede That die begangen wird. Wie natürlich und reizend erscheint uns die Flucht der Helena, wenn wir in der schönen Frau nur die rechtmäßige Belohnung sehn die dem Glücklichen von einer Göttin verheißen und durch ihre Fügung zugeführt ward. Helena's Verrath wird so fast zu einem Dulben, ihre Treulofigkeit zu bemitleidenswerther Verblendung burch die Künste Aphroditens, gegen die die Götter selbst nicht geschützt waren. Ueberall mischt fich bei ber Erzählung ber griechischen Mythe ber menschlichen Schuld diese geheime Nöthigung durch ben Willen der Götter bei, und beshalb icheinen die schuldigften Bande vom Blute fast unbeflectt, das fie vergießen mußten.

Darunter links: Achill unter den Töchtern des Lykomedes. Thetis wußte, daß ihr Sohn vor Troja den Tod sinden würde. Deshalb wird er von ihr in Frauenkleidern im Palaste des Königs Lykomedes auf Skyros gehalten, dessen Töchter ihn seines goldblonden Haares wegen Pyrrha nannten. Odysseus aber hatte sich den Griechen erboten, den versteckten helden dennoch ins Lager vor Troja zu führen. Er landet in Skyros. Lykomedes verläugnet Achill. Odysseus jedoch breitet Schnuck und prachtvolle Gewänder vor den Mädchen aus, darunter aber auch Wassen, und als Achill nach diesen greift, ertönen draußen plötzlich die Kriegstrompeten. Nun galt keine Verstellung mehr.

Achtil ist im Begriff sich zu verrathen. Er hat einen Helm ausgesetzt und betrachtet sich im Spiegel eines Schildes. Die Mädchen umher sind mit den Schmucksachen beschäftigt. Seder von ihnen ist eine eigenthümliche Natur verliehen. Die links sieht sich lächelnd und beglückt im Spiegel, den eine alte Frau ihr vorhält. Die andere wählt lange ehe sie sich entscheidet. Die letzte, die ihr über die Schulter sieht, ein angenehm, liedliches Gesichtchen, wählt lieder sür die Schwester mit, statt an sich selbst zu denken. Diese Scene enthält ein ganzes Gedicht, und zwar eins das Cornelius wiederum erstunden hat, denn von dem hier Dargestellten wurde ihm das Wenigste überliesert.

Rechts: Aphrodite und Ares von Diomed verwundet. Im hintergrunde der Held, der einen Stein schleudert. Athene sitzt auf dem Boden und sieht spöttisch den Unfall mit au. Sie war es, die Diomedes angeseuert hatte als er Ares verswundete, sie stand neben ihm auf dem Wagen, daß die Achse laut stöhnte, weil sie den stärtsten der Männer und die schreckliche Göttin tragen mußte. Ares zückte die Lanze auf Diomed, Athene wandte sie ab, läßt aber Diomed dem Gotte mit dem Speer in die Seite stoßen, daß er wie neuntausend Männer ausschriebend zum Olymp empor flüchtet, wo er Zeus das

tropfende Blut zeigt und in Klagen ausbricht. Hier dagegen sehen wir Zeus mit seiner Gemahlin Aphrodite belächeln, die am Handgelent verwundet wurde, als sie im Kampse ihren Sohn Aeneas beschützte. Die Gestalt der Göttin, wie sie weinend dasitzt und sich verbinden läßt, ist sehr schön. Sie hat nichts Ueppiges, sondern die reinsten menschlichen Formen, wie denn auch die älteren griechischen Darstellungen Aphroditens nichts von der weichlichen Eleganz haben, ohne die eine spätere Zeit die Göttin nicht zu denken vermochte.

Vierter Theil der Deckengemalbe. Dben: Das Opfer Ivbigeniens. Rechts barunter: Der Abicbied hektors von Andromache ebe er zum Kampfe auszieht in dem er von Achill getöbtet wird. Links: Priamus erbittet ben Leichnam Heltors von Achill zurud. Achills rasende Rache erscheint weniger furchtbar, weil seine Trauer um Patroflus so maßlos war. Dreimal hatte er Hektor um Troja gejagt ehe er ihn tödtete. Dann burchbohrte er ihm die Sehnen an der Ferse. fesselte ihn mit den Rüften hinten an seinen Wagen und jagte vor den Mauern der Stadt, von benen das Bolf berabiab. Run kommt Priamus. knieet vor ihm und bittet um ben zerfetten Körper seines Sobnes um ihn bestatten zu dürfen. Homer beschreibt bann, wie er ihn empfängt und auf einem mit Maulthieren bespannten Bagen in die Stadt führt. Die letzte Scene des Gedichts ist der Eintritt des traurigen Juges in Troja, der Jammer des Volkes und die Errichtung des ungeheuren Holzstoßes auf dem die Leiche verbrannt wird.

Hiermit sind Cornelius' mythologische Compositionen geschlossen. Noch zu nennen die Bilder in der kleinen Vorhalle der Glyptotheksäle: Prometheus der den ersten Menschen bildet, und Pandora mit Epimetheus.

Im Jahre 1830 beendete Cornelius die Malerei in der Glyptothek. Er war seit fünf Jahren Director der Münchner-Akademie. Der große Antheil den er an andern Malereien hatte, welche unter seiner Leitung in München ausgeführt wurden, ist bekannt. Er leitete direct oder indirect was künstlerisch unternommen wurde und stand auf der Höhe dessenigen Einslusses, den man, im Gegensatz zu dem unsichtbar geistig wirkenden, als den sichtbar praktischen Einsluß des Momentes bezeichnen könnte. Biele große Künstler haben eine solche Stellung nie eingenommen. Goethe und Beethoven dirigirten memals in unmittelbarer Weise wirkend die Litteratur und Musik ihrer Zeit, wie Schiller oder Gluck und Händel gethan. Raphael übte von 1513—1520 eine solche Herrschaft aus. Er verdrängte Michelangelo, der sie vor ihm in Rom gehabt hatte und erst nach seinem Tode dort wieder austrat. In der Zwischenzeit regierte Michelangelo in Florenz das Künstlerthum.

Es ift tein 3weifel, daß eine öffentliche Stellung biefer Art, die große Anforderungen an eine große Kraft stellt und badurch bedeutende Werke gleichsam erzwingt, weil das Genie burch Ehrgeiz und Verpflichtung zu erhöhter Thätigkeit angetrieben wird, einem energischen Manne ungemeine Genugthuma gewähren kann. Aber es ist ebenso bekannt, daß ein berartiger Antrieb später beinahe immer bedauert wird. Raphael. Michelangelo und Schiller, um bei diesen Dreien stehen au bleiben, wurden au Werken veranlaßt die fie in der Stille mit sich allein vielleicht anders und langsamer geschaffen batten. Der leife Drang, der einen Genius babin ober borts bin lenkt wie zu nachtwandlerischem Umherirren, wo der Rus fall nur und kaum der eigene Wille die Richtung angiebt, bie fanfte Stimme, welcher Goethe und Beethoven immer nachfolgten, verstummt ben lauten Anforderungen eines erwartenden und begehrenden Volles gegenüber.

Bon diesem Gesichtspunkte aus sind die Malereien zu betrachten, welche Cornelius im Auftrage der Stadt München in der Ludwigskirche ausgeführt hat. Er malte nicht allein, und die Art, wie er zeichnete und malte, war eine andere als vorber. Das Hauptgemälde ist eine Darstellung des jüngsten

Gerichts. Eine- große Wand im Chore hinter dem Hauptaltar wird davon eingenommen. Cornelius fertigte den Carton in kleinerem Maßstade an, der darauf, Stück für Stück vergrößert, von ihm selbst auf die Mauer gebracht wurde. Hier haben wir nur eine kolossale Skize vor uns, während in den anderen Cartons die dahin die wirkliche Größe der späteren Malereien gleich zu Grunde gelegt war. 1835 kam er mit diesem Werke aus Nom nach München zurück und ist mit seiner Aussührung die zum Jahre 1840 beschäftigt gewesen, hatte daneben jedoch noch eine Anzahl der größten Cartons sür die übrigen Theile der Kirche zu zeichnen, die nun freilich nicht in seiner früheren Weise die die kloßen Umrisse geben.

Das jüngste Gericht ist eine für eine katholische Rirche bestellte Arbeit. In diesen Worten liegt nothwendigerweise, daß ein Protestant dies Wert nicht in der Beise wie ein Ratholif zu schätzen im Stande ift. Der Protestant mag noch so tolerant sein und nur das Gemälde im Auge haben: das was ein Katholik hier fieht, kann er nicht erblicken. Arbeit bietet eine ungeheure Composition, die das meist unaunstige Licht ber Kirche selten aut überblicken läßt. Wenige kennen das Gemalbe recht. Der Carton, als er ankam, erreate ungemeines Aufsehen in Minchen. Auch ich bewundere ihn. aber erwärmen kann er mich nicht. Dieses Aufschweben ber Seligen im Costum ber Zeit, so herrliche Gruppen sie bilben mögen, dieses Herunterreißen der Verdammten berührt mich nicht. Der Teufel mit den fetten Angstfündern umber ift mir gleichgültig und das Gefühl aus dem das Ganze hervorging mir ein fremdes. Ich kann nicht verläugnen, daß ich in der einen Gestalt, die halbverdeckt von einer andern dem Teufel naht, eine Anspielung auf Luther erkenne. Es war eine Schwäche des großen Meisters, sich so weit den Münchner Unschauungen dienstbar zu machen. Aber noch einmal, wie

soll ein Protestant dieses Gemälde ansehen, wenn er es als eine katholische Kirchenarbeit betrachten muß? 3ch kenne Cornelius, und weiß wie hoch er den Protestantismus und gerade bie lutherische Bibel stellt, tropbem daß er ein eifriger Ratholik ift. Gerade beshalb erwähne ich hier das Bedenkliche. Dergleichen kann nicht verschwiegen werben, sonbern erforbert offene Besprechung. Daß Luther die Walhalla erft nachträglich zugestanden wurde, daß er hier als einer der Berbammten zum Teufel in die Hölle gebracht worden ift, mahrend König Ludwig unter ben Seligen fteht, dies find Dinge, bie weber mit dem Ruhme des Königs, als des Mannes der Cornelius zuerst erkannte und beschäftigte, noch mit bem Rubme des Meisters tieferen Zusammenhang haben, der nach biesem jungften Gerichte noch so herrliche Compositionen eben= falls geiftlichen Inhalts, aber von freierem Geifte geleitet als diesmal, geschaffen hat.

Die Anordnung des jüngsten Gerichtes ist eine hergebrachte. Schon Michelangelo folgte darin dem Luca Signorelli, und dieser früheren Darstellungen. Oben die Herrlichseit des Himmels. Hier die Apostel zur Rechten, dort die Patriarchen zur Linken, in der Mitte Christus mit Maria und Johannes dem Täuser. Unter ihm die Engel die in die Auserstehungs = Possaunen stoßen. Links das Ausschen der Seligen, rechts das Herunterschmettern der Verdammten; auf dem Boden das Ausserstehen der Todten.

Das jüngste Gericht von Michelangelo in der Sirtinischen Capelle erscheint, wenn man es überblicken gelernt hat, als ein so erstaunliches Werk, daß der Eindruck immer größer und gewaltiger wird. Der letzte Moment alles Daseins, wo mit einem Worte entschieden werden soll, ob ewige Seligkeit oder Verdammniß von nun an das Schicksal jedes Einzelnen sein solle, ist erschütternd, auch für den der an keine ewige Verdammniß glaubt. Der Kampf der Herabgestoßenen die dennoch wieder emporkämpsen wollen, hat eine grausenhaste

Wahrheit, ihre verzweifelten Anstrengungen, sich nicht als verbammt anzuerkennen während die Dienet der Hölle sie zu sich niederreißen, sind ein fürchterliches Ringen. Sch sinde diese Gedanken hier wieder, aber nicht in der Stärke wie bei Michelangelo. 'Sch habe bei allen Werken von Cornelius bis zu diesem jüngsten Gericht ein Gefühl: so konnte nur dieser eine große Meister sehen und darstellen; hier aber, wo eine Vergleichung möglich wird, fällt sie nicht zu seinen Gunsten aus.

Ueber dem füngsten Gericht, in der Bölbung des Chors, ist die Schöpfung dargestellt, rechts und links davon Chore von Engeln. Die Cartons befinden sich in Basel.

Der Grundplan der Ludwigskirche ist ein Kreuz. Das jüngste Gericht im Chor bildet das Ende des Langschiffes, die Kreuzigung und die Anbetung der Könige die beiden Endpunkte des Duerschiffes. Diese Compositionen sind im Carton wenig ausgeführt. Ebenso die vier Evangelisten welche im Kreuzgewölbe über der Anbetung in die vier Felder des Mauerwerks gemalt sind. Kolossale Gestalten: Matthäus mit dem Engel, Marcus mit dem Löwen, Lucas mit dem Ochsen, Io-hames mit dem Adler. Im Kreuzgewölbe über der Kreuzigung dagegen die vier Kirchenväter.

Diese sind nicht von Cornelius, weber von ihm gemalt, noch die Eartons, noch die Stizzen dazu von ihm, sondern von Hermann, der in derselben Weise die Cartons der Verstündigung gezeichnet hat, welche über der Andetung, zur Rechten und Linken, in Fresco von ihm gemalt sind. Die beiden Gestalten Christus und Magdalena rühren gleichsalls von Hermann her und sind in entsprechender Weise über der Kreuzigung von ihm ausgeführt worden. Nur zu der Christusgestalt, Magdalena gegenüber, lieserte Cornelius die Stizze. Prosesson hermann ist einer von denen welche Cornelius nach Berlin folgten als er dahin berusen wurde. Ein umfangreiches, beinahe vollendetes Vild, Die Auserstehung, das für die Matthäusstirche angelauft wurde, ist seine letzte Arbeit

und giebt den reinsten Begriff seines Stiles und seiner zarten Malerei.

Von denjenigen Freden welche die Mitte des Gewöldes schmücken wo Langschiff und Transept sich kreuzen, sind nur diejenigen zwei Cartons hier ausgestellt, welche Cornelius selbst zeichnete. Das Centrum des Gewöldes nimmt die Taube, das Symbol des heiligen Geistes ein, um sie her sind in vier Feldern, 1. die christlichen Fürsten und die Vertreter des Christenthums, 2. die Erzväter und Propheten, 3. die Apostel und Märtyrer, und 4. die Kirchenväter und Ordensstifter dargestellt. Die Cartons zu 1 und 3 sind von Woralt und Lacher gezeichnet und nicht vorhanden, die zu 2 und 4 dagegen von Cornelius, und für mich das beste was er in der Ludwigsstirche gethan hat.

In vollendeter Weise hat er die beiden Gruppen der Erzväter und Propheten mit einander vereinigt. Links Abam und Eva, dann Noah, seine Kamilie hinter ihm, dann Jacob, sein Kind segnend, Isaac und Abraham, im Hintergrunde Joseph. Dagegen auf der andern Seite ganz zur Rechten der trauernde Jeremias, Jesaias, Daniel und Moses: im Hintergrunde David.

Darunter die Kirchenväter und die Ordensstifter. Sanz zur Linken Ambrosius, dann Bonaventura, Thomas von Aquin und Augustinus, dahinter Gregor; ganz zur Rechten dagegen auf der andern Seite Loyola, Domenicus, Franciscus, Bernhard und Hieronymus, und im Hintergrunde Benedictus.

Die Ausmalung der Ludwigskirche war Cornelius' letzte Münchener Arbeit. Friedrich Wilhelm IV. kam zur Regierung und berief ihn nach Berlin. Bedeutende Werke murden hier in Aussicht gestellt. Das was gethan werden sollte, war einstweilen noch nicht festgestellt. Wersen wir einen Blick zurück auf Cornelius' frühere Werke und fragen, was konnte jetzt

noch geschehn? Belche Aufgabe erbacht werben um einen Geift wie ben biefes Mannes zu neuen Productionen zu reizen.

Cornelius ist nicht dazu geschaffen, dem leichtsinnigen Gebankengange der momentanen Stimmung des Publikums dienstbar zu sein. Alles Genrehafte ist ihm unmöglich. Genre nennt man die Darstellung der Dinge ihrer angenehmen Oberstäche nach. Das Höchste was ein Genrebild erreicht, ist daß es hübsch und interessant sei. Es giedt Genremaler deren Arbeiten mit einer Wahrheit und Tiese der Auffassung gemalt sind, daß man sie zu den großen Künstlern rechnen muß, aber die gorßen weltbewegenden Gedanken vermögen sie nicht darzustellen, die vermögen überhaupt nur Wenige in Gestalten auszudrücken. Cornelius ist einer von diesen Wenigen, und es fragt sich, was hatte er noch vor sich wenn er den Weg seiner innern Entwicklung ansteigend weiter versolgen sollte.

Die tiefften Gedanken der antiken Welt hatte er erschöpft. es blieben nur die des Chriftenthums übrig. Es kann kein Zweifel walten, daß es eine malerische Darstellung biefer Ibeen Nur können für Protestanten die althergebrachten romanischen Gemäldeformeln nicht mehr gebraucht werden. Byzantinischen Ursprungs selber dienten diese zur Anfertigung von Bilbern, beren Anblick nicht etwa freiwillige Betrachtungen erweden follte, fondern die Gemalde felbst follten geheiligte Gegenstände sein und die Tafel und die Farben angebetet werden. Das widerftrebt uns. Gemälbe find für uns nur Gleichniffe. Confessionell religiöse Gemälde kennen wir nicht. Wohl aber theologische Darstellungen, die das enthalten was alle Christen vereint, nicht aber was die Sekten und Confessionen getrennt balt. Und in biesem Sinne begann Cornelius jest in Berlin Die Compositionen für das Camposanto. Sier ift Alles seine eigene Schöpfung, hier zeichnete er wie ein Deutscher beffen Phantafie von dem Inhalt ber Bibel zur bochften eigenen Thatiafeit erregt worden ift. Diese Berke find der würdigfte Abschluß seiner Thätigkeit. Rein Protestant kann fagen, fie

widersprächen seiner Ueberzeugung, kein Katholik sie verwerklich sinden. Denn was hier gesunden und mitgetheilt wird, ist geschieden von kirchlich individuellen Ansichten und bildet wie Dantes Gedichte, die auch den Himmel und die Hölle berühren, ein gemeinsames Gebiet, das jedem der es betreten will offen steht.

Die Arbeiten mit welchen Cornelius in Berlin beauftragt wurde, waren so großartiger Natur, daß sie wenn allein der äußere Raum in Betracht gezogen wird eine größere Fläche vielleicht eingenommen hätten als Alles zusammengenommen was dis dahin von ihm geschaffen worden war. Vier Wände, jede 180 Fuß lang und von bedeutender Höhe, boten sich dar und sollten mit seinen Compositionen bedeckt werden. Man wollte einen neuen Dom auf der Stelle des heutigen erbauen, daneben ein Camposanto, d. h. einen Begrähnisplatz für die Königliche Familie. Vier Hallen, nach außen hin durch glatte Mauern abgeschlossen, umgeben einen in ihrer Mitte liegenden freien Hos. Die Innenseite dieser vier Wände war für die Gemälde bestimmt.

Cornelius ging nach Italien um die erste Stizze sammtlicher Malereien zu zeichnen. 1846 kam er zurück und begann die Cartons der einzelnen Theile. Die Blätter welche eine llebersicht des Ganzen geben, vier an der Zahl, sind zuerst zu betrachten.

Es liegen der Jusammenstellung dieser langen Gemäldereihen tiese Gedanken zu Grunde. Die Lehren des Christensthums über Tod, Sünde, Bergebung und Erlösung bilden symbolisch ineinandergreisend den Inhalt der auf den vier Bänden anzubringenden Gemälde: dem unbefangenen Beschauer erscheinen sie als eine Reihe von dargestellten Begebensbeiten, wie sie in den Evangelien erzählt und in der Offensbarung angedeutet sind. Se tieser wir die ganze Schöpfung betrachten, umsomehr wird Alles was wir an Thaten, Dingen und Verhältnissen erblicken, nur ein Symbol ewiger einsacher

Gedanken sein; tropbem aber bieten dieselben Thaten, Dinge und Verhältnisse auch dem Auge dessen einen wahrhaftigen Anblick dar, der unbefangen sie nur für das nimmt was sie ihrer Oberstäche nach zu sein scheinen; und so sei es hier gestattet, nur äußerlich die Namen der einzelnen Vilber anzuführen.

Die Eintheilung der Wände ist höchst geschmackvoll und in ihrer Einsachheit den ungemeinen Räumen glücklich angepaßt. Es stehen immer je drei Bilder zusammen: ein Hauptbild in der Mitte, eine Lünette über ihm, eine schmale Prebella unter ihm. Kolossale Figuren trennen die Compositionen und lassen jedes Gemälde als ein Werk für sich erscheinen, während die ganze Wand dann doch wieder organischen Zusammenhang gewinnt.

Die erste Wand, in deren Mitte eine Thur ist, enthält fünf Hauptbilder. Rechts das erste: Die Auferstehung, dann Das neue Serusalem, Die klugen und die thörichten Jungfrauen, Die Zerstörung Babylons, Die apokalpptischen Reiter.

Die zweite, dieser gegenüberliegende Wand, ebenfalls mit einer Thür in der Mitte: Die Bekehrung des Saulus, Die Heilung des Kranken durch den Schatten des Petrus, Die Ausgießung des heiligen Geistes, Die Heilung des Gichtsbrüchigen, Philippus und der Kämmerer.

Die dritte Wand mit nur drei Bilbern: Der Jüngling zu Nain, Thomas erblickt die Wundmale, Erweckung des Lazarus.

Die lette Wand: Die Grablegung, Die Anbetung ber Könige, Die Ehebrecherin vor Christo.

Zu diesen Haupt = Mittelbilbern stehen die Lünetten und die Predellen in Beziehung. Immer drei bilden einen Gedanken, immer eine ganze Band abermals einen Gedanken. Schließlich alle vier Bände zusammen geben den Inhalt des Christenthums in symbolischer Darstellung. Doch kann von einer Wirksamkeit dieser tieseren Absichten erst dann die Rede sein, wenn das Gebäude errichtet und die Malereien darin ausgeführt sind. Für uns tritt überhaupt dieser gesammte Inhalt hier zurück. Es kommt darauf an, die Entwicklung des Meisters in dem was fertig wurde zu erfassen. Und so ist es gewiß keine Wilkur, sondern innere Gesehmäßigkeit, wenn er zuerst mit den vier apokalyptischen Reitern die Reihe der Cartons eröffnete.

Meinem Gefühle nach knüpft bieses Bild an die Iliasbilber an. Cornelius hatte eine lange Pause gemacht, in der er arbeiten mußte was Andere wollten. Nun begann er wieder zu thun was er wollte. In Berlin trat er wieder in die Stille zurud, aus der ihn seine lette Münchener Zeit heraus-In Berlin verschwindet Alles unter bem großen aeriffen. Wellenschlage unzähliger Dinge die den Tag beherrschen. In München war Cornelius zuletzt der gewesen, der neben dem Rönige als die bedeutenoste Verson der Stadt galt: in Berlin wurde er beinahe ein Privatmann, der in glang nder Ginfam= keit weiterarbeitete. Er hatte wieder seine Zeit und seine Ge= danken für sich allein und gab sich ihnen hin. Cornelius war in Berlin, troppem daß er als Fremder erschien und für die Meisten ein Fremder blieb, mehr in der richtigen Atmosphäre als irgendmo anders.

In den Fliasbildern hatte er die Wuth und Leidenschaft so gewaltig dargestellt daß kaum eine Steigerung möglich schien; aber sie wird überboten von der undarmherzigen Zerstörung die auf den Cartons der vier aposalpptischen Reiter zum Ausdruch kommt. Gegen die vernichtende Kraft dieser Gewalten kommt der ganze Olymp nicht an. Die Pest, der Hunger, der Krieg, der Tod sausen über die Erde daß die Gedirge wie Rieselsteine fortspringen unter den Husen der Pferde. Wir ahnen eine endliche Zerstörung alles Lebendigen. Sie ist denkbar für uns. Das ist es was diesem Bilde seine grausenhafte Wahrheit giebt. Was die Griechen das Fatum nannten, die nnergründliche Macht die stärker als die der Götter

selbst ist, die tritt hier auf in den vier Gestalten und rollt wie eine ungeheuere Walze über die Erde um alles platt und gleich zu drücken.

Bohin dieser Carton geschickt wurde, da hat er die anderen Werke verdunkelt die neben ihm ausgestellt waren. Bon solchem Geiste, wie diese vier Reiter, sind die Dämonen erfüllt die auf Michelangelo's letztem Gerichte mit den Bersdammten känupfen.

Als Lünette darüber die Engel welche die Schalen des Jorns ausgießen, sie sind gleichsam die Ueberschrift dazu, wie Wolken, die über der Landschaft schweben.

Der zweite Carton: Die Erscheimung des himmlischen Jerusalems. Ebenso natürlich als ber Glaube an die einstmalige Vernichtung der Menschheit ift der, daß bennoch wenige Auserwählte entrinnen werden um den Anfang eines neuen Daseins zu bilden. Wie hinter uns die Sündfluth lieat, aus der Noah gerettet ward, und wie die Erzählung dieser alten Sage einem geheimen Gefühl ber Anerkennung, es fei wirklich so gewesen, in uns begegnet, ebenso begen wir für die Bufunft ähnliche Ahnungen; wir benken, die Sonne wird wieder scheinen nach all ber Finsterniß. Alle konnten sie nicht vernichtet werden. Diesen Gedanken lese ich aus dem Bilbe beraus. Auf einer Felsspitze haben die letzten Ueberbleibsel ber Menschheit sich festgesetzt, da erweckt sie die himmlische Erscheinung aus ihrer Stumpfheit. Wie schön, daß die Kinber fie zuerst gewahren und die Aelteren aufrütteln. Die Lünette muß dazu genommen werben: Johannes, der von der Höhe herab dies hereinbrechende Glück fieht. Der Teufel, das bose Princip, wird gefesselt und in den Abarund geschleubert, das Gute herrscht allein; ein Reich irbischer Seligkeit erschließt fich. Bon Ferne kommen die Könige, es zu begrüßen.

Der dritte Carton: Die Auferstehung. Mit diesem Bilde hat Cornelius endlich das gegeben was von dem Ge-

banken an ein jüngstes Gericht ber Darstellung fähig ist. Kein Teufel mehr mit seinen Trabanten, keine sich quälenben, herabgerissenen, geknissenen, verhöhnten Berbammten, sondern ein Erwachen der Guten und der Bösen zugleich, und jeder seinen eigenen Gedanken anheimgegeben. Auf dem Felsen oben liegt der Engel des Gerichts in Schlummer versunken. Keine äußere Gewalt trennt und vereinigt die Gestalten. Das Entzücken derer die sich wiedersinden, beherrscht die Stimmung des Ganzen.

Bie begreiflich, wie tröstend und beruhigend sind biese Scenen. Wenn von einem Dasein nach bem Tobe ein ahnendes Gefühl uns beschleicht, da straubt sich unser Gemüth gegen Bilber unbarmberziger Höllenqualen. Wir verlangen friedliche Borstellungen. Ewige Verdammnis und Teufel find keine Begriffe beren wir bedürftig wären und die uns in irgend einem Momente des Lebens fruchtbringend vor die Seele traten. Wir verlaugnen sie weiter nicht benen gegenüber die mit heftigkeit an ihnen festhalten, aber wir wollen nichts damit zu thun haben. Wie schön hat Cornelius diese Ungewisheit dessen was uns erwartet und zugleich diese sichere Hoffmung auf Glud und Verföhnung ausgedrückt. Selbst bei benen, die angstvoll sich wieder zu Boden fturzen oder entflieben, ist nicht angebeutet daß sie einer ewigen Vernichtung entgegeneilen, sondern diese Verzweiflung, die fie fühlen, kann ebenso aut der letzte Moment der Qual sein, und im nächsten Augenblick auch über sie ber Friede ausgegossen werden, dessen die anderen schon theilhaftig wurden.

Der vierte Carton. Der Fall Babylons. Der Inhalt bieser Arbeit, ber letzten die Cornelius in Berlin beendete ehe er nach Italien ging, entspricht meinem Gefühl nach nicht in dem Maße einem allgemeinen, großen Gedankenzuge der Menschheit wie dies bei den anderen der Fall ist. Es sind mystische Gestalten und Begebenheiten. Statt zu urtheilen bedenken wir jedoch: — ein Mann wie Cornelius, der hoch

über der Masse der Menschen steht, die mit geringeren geisti= gen Gaben ausgestattet wurden, wenn der in hohem Alter in ber Gestaltung solcher Dinge sein Gemigen findet, muß er. felbst wenn wir ihn nicht gleich verstehen, bennoch etwas hineingelegt haben, das nicht unverständlich an fich sondern unverständlich für uns ift, beshalb weil wir nicht mit ihm auf aleicher Stufe stehn. Die lette Periode menschlicher Geiftesentwicklung verliert fich naturgemäß ins mystische. Bei Goethe war das ebenso. Die meisten Menschen werden schon bei 70 Sahren matter und fühlen fich abnehmend oder stillstehend. Ber von uns also befitt einen Mahftab, den Gedanken berer nachzugehen, die nahe den Achtzigern noch im Wachsthum beariffen einen Ausbruck dafür suchen? Wir können wohl das Einzelne der Composition benennen und erklären, wie die letten Theile von Goethe's Fauft, aber uns fehlt die deutliche Erkenntniß boch, welche geheimen Erfahrungen ber Dichter mit dem Ganzen bezeichnen wollte.

Die Predellen enthalten die Werke der Barmherzigkeit. Die erste Predella: Die Tröstung der Gesangenen, darauf: Die Tröstung der Leidtragenden, endlich: Die Zurechtweisung der Berirrten. Die zweite Predella: Die Speisung der Hungrigen. Die Auffassung dieser Scenen ist für Cornelius wieder ein Fortschritt. Während in den Figuren der Hauptbilder das Individuelle zurücktritt, damit auch nicht das Geringste den Eindruck des Ganzen unterbreche, ist hier eine Reihe von Momenten gegeben, die vielleicht nur Cornelius allein so natürlich darzustellen vermochte ohne genrehaft zu werden.

Seine Figuren find typisch; man könnte gleich ein Dutzend andere nach jeder erfinden. Bestohlen worden ist Cornelius sehr selten, aber unbewußt nachgeahmt in einer Weise, daß man ganze Serien von Figuren aus den Bildern der verschiedensten Künstler herausnehmen könnte, die alle auf denselben Ursprung zurücklausen. Denn dies steht unbestreitbar sest: erfinden kann nur das Genie, und jede schwächere

Kraft borgt und empfängt von der stärkeren; und wenn sie sich ihrer absichtlich erwehren wollte: es bleibt ihr dennoch zusletzt nichts übrig als nachzuahmen. Und auf dieser Nöthisgung, in geistigen Dingen an die stärkere Kraft sich anlehnen zu müssen, beruht alle Entwicklung und aller Fortschritt.

Im Jahre 1854 ging Cornelius zum letzten Male nach Italien und kehrte nicht zurück. Er lebt in Rom seitdem. Lange Jahre schon strett der Bau des Camposanto. Dennoch arbeitete er fort an den Entwürfen dafür. Das letzte was er hierhergeschickt hat, ist die Farbenskizze für die Altarnische des großen Domes, an dessen Bau auf's neue lebhaft gedacht wurde.

Bei diesem Werke ist zweierlei vorweg in Anschlag zu bringen. Erstens, daß es als Entwurf nur eine Idee des Ganzen giebt, wie es werden soll, und zweitens, daß es sür eine gebogene Fläche bestimmt ist. Kommt es in kolossaler Größe zur Aussührung, so wird es höher und schmaler erscheinen als hier, und dadurch die Mitte mehr zur Mitte werden. Auch wird dann die etagensörmige Eintheilung einen durchaus anderen Eindruck machen.

Dies Gemälbe ift ein symbolisches. Es giebt im Bereiche des menschlichen Geistes eine Gattung von Gedanken, deren Darstellung in festen Worten nicht möglich ist. Es sind gleichsam nur Gedankenanfänge, und wir besitzen nicht die Kraft, hier abzuschließen und feste Anschauungen mitzutheilen, Deshalb bedienen wir uns der Gleichnisse, um anzudeuten, um was es sich handelt. Wenn die letzten Dinge, die wir in der Zukunft zu erwarten haben, unseren Geist berühren, konnen wir nicht sagen wie sie eintressen werden. Um sie trotzbem zu bezeichnen, nehmen wir zu Symbolen unsere Zuslucht. Wir legen gewissen Vildern oder Zeichen die Krast bei, das gnzudeuten was wir meinen und was wir deutlicher auszuspreschen nicht die Fähigkeit besitzen oder Scheu tragen.

Ein folder Gebanke ift ber von ber Erwartung bes jung-

sten Gerichts. Es ist uns überhaupt ummöglich, unsern Zustand nach dem Tode als etwas Festes zu erblicken, das wir mit Sicherheit in bestimmter Gestalt vor uns sehn. So wenig ein junger Abler, der noch im Ei steckt, sich den Zustand denken kann, daß er mit ausgebreiteten Flügeln zwischen Sonne und Erde schweben werde, so wenig vermag sich unsere Phantasie beim Gedanken an die Unsterblichkeit und ihre verschiedenen Stusen aus bloßen Ahnungen zu reellen Anschauzungen loszuarbeiten.

Run aber wird eine Darstellung bennoch begehrt. Es wird vom Künstler verlangt, das nicht Darstellbare darzustellen. Er genügt den gemachten Anforderungen. Er benutzt diesenigen Bilber, welche seit langen Zeiten hergebrachter Beise sür diese Dinge gebraucht worden sind. Und so ist es Cornelius gelungen, eine Composition von großer Bedeutung hervorzubringen, wenn auch das was wir schön daran nennen dürsen, sich mehr dem genaueren Verständnisse derer erschließen wird, deren Auge und Sinn an dergleichen Gemälde gewöhnt sind, als der unbesangenen Betrachtung anderer, die nicht sogleich wissen was diese Reihen von Gestalten zu besbeuten haben.

Protestanten sind nicht gut in der Lage, die himmlischen Heerschaaren, wie sie hier angeordnet sind, sogleich zn übersehen. Es ist eine Art geistlicher Schlachtordnung. Alle Gestalten welche die Kirchengeschichte als Häupter ihrer Entwickelung ausweist, sind versammelt. Historisch genommen ist mir das Gemälde weder fremd noch meinem Gefühl widersprechend, allein als Altarbild einer protestantischen Kirche wüßte ich es kaum zu denken. Es wird eine Zeit geben, wo uns die katholischen Anschauungen wieder näher stehen werden, denn die älteste Kirchengeschichte, vor der Trennung der Confessionen, ist gewissermaßen ebenso gut die unsere als die der Katholisch. Diese Anerkennung unsererseits muß jedoch eine freiwillige sein und hat nichts Verbindliches, und so lange

im Schoose der protestantischen Kirche die Annahme dieser Freiwilligkeit nicht eine völlig durchgebrungene ist, stehen jene Zeiten und Männer und Thaten und sern, und wir weisen alles ab was über die Bibel und das von Jedem in ihr Gestundene hinausaeht.

Cornelius ift ein Katholik, es war also nothwendig daß er seine Aufgabe als Katholik auffaßte und baß sein Gemälbe in diesem Sinne ausfiel. Wir gewahren wieder ben tief= gehenden Unterschied zwischen confessioneller und theologischer Runft. Die confessionelle Runft ist bedingt und gebunden, bestimmte Figuren muffen in bestimmter Stellung vorhanden sein, gemisse Symbole burfen nicht fehlen und die Anordnung des Ganzen war vorher gegeben, ehe noch der Kunftler wußte wie und mas er arbeiten wollte. Dagegen in der theologischen Runft ift alles in Freiheit der eigenen Willfur überlaffen. Die Compositionen des Camposanto zeigen es. Wie treten uns ba die Gestalten ohne Pratenfion entgegen, mahrend hier die Kirchenväter und Märtvrer und alle die anderen Männer der Kirche, die einen festen geiftlichen Rang haben, ohne Beiteres Anspruch erheben auf die außere Ehre die ihnen autommt.

Es ist durchaus natürlich, daß Cornelius, wo es sich um kirchliche Dinge handelte, den von Jugend auf am Rhein, in München und in Italien empfangenen Eindrücken folgte. Er hat nie in einem protestantischen Lande gelebt. Der kurze Aufenthalt in Berlin ist kaum anzuschlagen. Da wo er sich seinem Genie hingeben konnte, sindet sich kein Anklang an das was ihn sonst dem größeren Theile des Bolkes in Nordebeutschland entsremden müßte. Wie frei und groß haben wir seinen Gang vor uns. Zuerst der Faust und die Nibelungen, die beiden größten Deutschen Gedichte, reizen ihn. Dann die griechische Götter- und Helbensage, das Schönste und Gewaltigste was es außer dem Christenthume giebt. Endlich dieses selbst und zwar in den Camposantobildern auf eine Weise ge-

faßt, die nichts weiß von kirchlicher Trennung und streitiger Lehre. Ueberall wo er frei walten durste, geht der Meister unbekümmert um alles Aeußere seiner eigenen großen Natur nach, und wo ihm vorgeschrieben wurde was er darstellen sollte, bequemte er sich den Berhältnissen an. Die Werke welche in letzterer Weise entstanden sind, könnten ebensogut nicht da sein, Cornelius ware derselbe große Künstler.

Das Größte was er geleistet hat, besitzen wir hier und haben es vor Augen. Werben diese Werke erst uns vertrant geworden sein, dann wird sich ihre Wirkung auf die fernere Entwicklung der deutschen Kunst als eine durchgreisende manifestiren. Denn das allein fördert: immer von dem Größten berührt zu werden das geleistet worden ist, nicht um es nachzuahmen, sondern um die Gesinnung in sich zu nähren aus der es hervorging.

Aber es handelt sich hier nur zum geringsten Theile um die Kunft. Es hieße den Werth Raphaels und Michelangelo's. Goethe's. Schillers und Shakespeare's febr niedrig anschlagen, wenn man ihre Werke nur als Körderungsmittel für Maler. Bilbhauer. Schriftsteller und Dramenbichter betrachten wollte. Das ware eine fummerliche Beschränfung ihrer Birtfamileit. An Jebermann wenden sie fich, Jeben belehren, erbeben und erquiden sie, wer es auch sei. Und so werden auch Cornelius' Berte, wenn fie fich erft eine wurdige Stelle erobert haben, wo fie, gleich den Schätzen des alten und neuen Museums, jederzeit und Jedermann zugänglich sind, ihren Rang unter ben edelften Erzeugnissen ber neuesten Zeiten einnehmen. Deshalb muß Jedem der ein Gefühl für die Förderung des Bolkes hat, baran gelegen sein, daß bas fernere Schickfal Diefer Werke fich in einer Weise gestalte, welche bem eigenen Werthe ber ihnen innewohnt, und der Burde bes Landes entfpreche, in beffen Befit fie fich befinden.

Die Ausstellung ber Cartons hatte ihrer Zeit in Berlin ben größten Erfolg. Cornelius kehrte bann aus Italien zurück. Er lebte hier noch eine Reihe von Jahren, weiterzeichnend an seinen Cartons und im Glauben an ihre Aussührung.

Ich erinnere mich eines Tages befonbers, wo er barüber sprach. Brüggemann, ber Mann seiner Schwester, ber ihm hier am nächsten stand, war gestorben und ben 8. März 1866 begraben worben. Ich

ging als bas vorüber war zu Cornelius.

Er lag auf dem Kanapee. Jetzt komme ich daran sagte er. Fünfundvierzig Jahre habe ich mit Brüggemann gelebt. Eben, wie ich ganz in Gedanken an seinen Berlust, arbeite, kommt ein Brief an mich, der unleserlich geschrieben war. Ich lege ihn ruhig bei Seite, und sage: den kann mir der Brüggemann lesen. Es will nicht in meine Gedanken, daß er fort ist.

3ch ermähnte humbolbt, wie lange ber gelebt.

Reunzig Jahre! rief Cornelius, auf einmal ganz in Feuer.

Und Tizian! fagte ich.

Ja, ber lebte jest noch, lachte er, wenn er nicht an ber Beft geftorben mare.

Bir gingen bann in den Garten hinter seinem Hause und spazierten in der Sonne herum. Er trug eine runde Pelzmühre von grauem, seingefräuseltem Fell, die ihm der Fürst Radziwill geschenkt hatte. Er sprach von den Dingen mit jugendlichem Feuer als stände er mitten drin.

Als ich gehen wollte, hielt er mich noch einen Augenblick.

Hören Sie, fagte er, aber sagen Sie nichts bavon: bas Campo-fanto sputt jest wieber im hintergrunde.

3ch fprach allerbings Niemand bavon.

Im nächsten Frühjahre starb Cornelius. Er hat bis zulet mit zitternben hanben noch bagesessen und an ben Cartons weitergezeichnet.

## # dinkel.

1867

Wenn ein Mann von der Stelle fortgenommen wird, an der er als der Mittelpunkt ausgedehnter Wirksamkeit geftanden hat, so bleibt für das Andenken seiner Versönlichkeit der Eindruck maßgebend, den die, welche ihn von Person zu Verson gekannt haben, als edelstes Bermächtniß des Verstorbenen in sich fortleben fühlen.

Wenige Tage erft sind es, daß Cornelius von uns gegangen ift. Unmöglich, wenn bie Gedanken zu ihm zurudkehren, ihn anders zu erblicken, als die letzten Jahre seines Lebens ihn so groß und so lebendig gezeigt hatten; die Werke nicht für die wichtigsten zu halten, die man selbst während dieser Zeit entstehn sah. Alle werden so empfinden, die ihm näher standen, und das Bild in welchem ganz Deutschland ihn im Herzen trägt, nach dem Typus diefer letten Jahre geformt Aehnlich war es ja auch bei Goethe gewesen. Lange Jahre seine Gestalt dem Bolke vor Augen stehend, wie er in hohem Alter in Weimar sichtbar gewesen, und das Urtheil über ihn anknüpfend an diese letten Zeiten. Dann aber fing bie Generation berer an, die den großen Mann nicht selber faben und hörten. Dann wurden Briefe gebruckt, aus benen das Bild weit entfernter Jugendtage lebendiger, frischer ents gegentrat als das der älteren, stilleren Jahre. Je mehr die Beit zurückreicht, um so mehr verschwindet das was einen Mann zuerst als aanz eigenthümlich und als abgetrennte Erscheinung

unter seinen Mitlebenden dastehen ließ. Heute schon ist Goethe historisch geworden, undenkbar ohne eine Fülle von Gestalten, die um ihn her ihn erklären, und so: in vierzig Jahren wird Cornelius in ganz anderer Gestalt der Nation vor Augen stehn. Nicht mehr betrauern wird man ihn als einen Verstorbenen, sondern vor und stehen wird er als ein Lebendiger, den die Geschichte in jugendlicher erster Kraft aufsteigen läßt und dessen gesammte Thätigkeit eine glänzende, Jedem verständliche Seite in dem Buche bildet in dem der Ruhm deutschen Geistes zu lesen ist.

Doch ich habe nicht über Goethe und Cornelius zu reden beute. Welche Namen aber könnten besser genannt werden. um den Uebergang zu dem des Mannes zu finden, deffen Gebachtniß wir feiern? Sicherlich, wenn Goethe ber Dichter ber neueren Zeit, und Cornelius ihr Maler gewesen ift (mogen biejenigen freundlich das Wort Maler gestatten, die sich ohne das Colorit Tizians keinen Maler zu denken im Stande find), so muß Schinkel als der Architekt des neueren Deutsch= lands ebenbürtig ihnen beiden zugesellt werden. Auch er jenes reine Licht ausstrahlend, das denen die es zu erkennen vermögen, die Richtung für das Leben vorzeichnet. Auch er aus ber ganzen Külle des deutschen Geisteslebens Nahrung entnehmend für seine Kunft. Auch er als Charafter so hoch stehend, daß seine Freunde mit verändertem Worte wohl von ihm gesagt haben könnten, was die Goethe's aussprachen: was er lebe sei besser als was er schreibe. — Davon ist oft gesprochen worden. Davon selbst zu reden muß ich mir versagen, eben weil ich nicht zu benen gehöre, die Schinkel gekannt haben.

Noch nicht in dem Maaße ist Schinkel historisch geworden wie Goethe. Zehn Jahre länger als Goethe hat er gelebt. Viele noch sind unter uns, denen er lebendig vor Augen steht und die heute noch die Lücke schmerzlich empsinden, die sein Tod unausgefüllt zurückgelassen. Neben diesen aber sucht die jüngere Generation die Gestalt des Mannes, den sie verehrt ohne ihn je erblickt zu haben, aus eigner Kraft zu formen. Tagebuchblätter, Briese, Berichte, Anfange wissenschaftlicher Arbeiten liegen gedruckt vor. Eine umfassende Sammlung Schinkel'scher Zeichnungen aller Art ist zusammengebracht und geordnet worden. Seine Berke schmücken die Stadt, seine Freunde erzählen von ihm, und wer könnte sich in diese reiche Erbschaft versenken, ohne daß ein Bild der Persönlichseit Schinkels vor ihm aufstiege?

Mir scheint: entbehrte die jungere Generation den Anblick des großen Mannes, so hat gerade dieser Verluft den Vortheil eingetragen, daß Schinkel ihr nicht blok in einer Geftalt, sondern in allen Geftalten, die seine machsenbe Größe in auf einander folgenden Evochen annimmt, aleichmäßig flar vor den Bliden steht. In jedem Lebensalter ift er uns gleich nah und erscheint uns gleich berechtigt. Kennen wir einen Mann aus eignem Anblick so, wie er endlich auf der Sobe seiner Wirksamkeit stehend, mit unzweifelhafter Autorität seine Gedanken als etwas Fertiges. Maafgebendes hinstellt, so erscheint uns unwillfürlich seine gesammte Lebensarbeit als das von Beginn an auf diesen Punkt geleitete Streben. Ihn halten wir zumeist im Auge, weil er uns am verständlichsten ift. Suchen wir in historischem Studium dagegen die Elemente seines Lebens zusammen, dann zeigt sich schärfer: was hatte werden können. Andere Accente ergeben sich. Dann wird das Zufällige, das Unbewußte, das Eingreifen von Schickfal und Verhältnissen sichtbar: Die Mächte treten hervor, die in Wahrheit die nun sehr gewunden erscheinende Straße von Meilenstein zu Meilenstein zogen, auf der er hinschritt, freiwillig und gezwungen zugleich, und die ihn dahin leiteten endlich, wo er nun, sogar in den Zeiten der höchsten Selbstständigkeit noch, heimlich zu schwanken und zu wählen fortfährt. Seine Stizzen verrathen es nun. Dieses Schwanken

aber kein Zeichen von Schwäche jett, sondern der sichere Beweis stetigen, immer weiter sich ausbreitenden Wachsthums.

Schinkels Gestalt ist nicht undeutlicher geworden weil die Jahre in immer größerer Külle zwischen die Gegenwart und die Tage in denen er lebte, sich eindrängen. Immer reiner und größer ist seine Gestalt geworden. Dauern wird es noch, bis die Hand der Geschichte ihn fertig als den hinstellt, als der er unveränderlich dann erscheinen soll wenn seinen Name genannt wird; aber, um den Bergleich von einem Werke der Sculptur sestzuhalten: die großen Wassen sind bezreits gebildet, und man ahnt bei ihrem Anblicke, auf welch einen Sockel dieses Bild einst gestellt werden müsse.

Jeder Mann von Bedeutung über den die Geschichte richtet, empfängt ein Gefolge, ohne das er nicht auftritt. Goethe und Schiller umwogt ein Gedränge von Gedanken und Geftalten. Nicht diejenigen aber erblicken wir, die bei ihren Lebzeiten ihre Umgebung bilbeten ober mit ihnen wetteiferten, sondern Beitentferntstehende oft, fern wie die Gedanken Friedrichs des Großen von Leffing, den er niemals eines Blickes würdig hielt und der nun bennoch als einer ber Bekanntesten unter den ausgewählten Männern steht, die das Viedestal seiner Statue umgeben. Wenn Raphael zum Batican hinaufstieg, erzählt Basari, ging ein Schwarm von Malern mit ihm, benen er wie ein Kürst voranschritt. wenige von benen beute noch in seinem Gefolge sichtbar. Werke dagegen unzertrennlich heute von ihm, die, weil fie bald aus Rom verschwanden. Niemand dort gesehn hatte, und gar iene drei Sonette von denen gewiß Niemand wußte! Und so, wenn von Schinkel die Rede ift: das beginnt fich bereits berauszustellen, daß wenn ihm ein Rönigreich in den Gefilden der Geschichte zu Theil wird, Bauakademie und Museum, und was mit diesen in gleichem Range steht, nicht die einzigen Monumente sein werden die es zieren. Schon ist klar, daß höher als mas Schinkel in ausgeführten Bauten hinterlassen

hat, dassenige aufragt vor unserm geistigen Auge was er leisten wollte und konnte, und daß, sosehr ihm die Formen seiner Kunft dienstbar geworden find um seinen Gedanken großgrtigen Ausbruck zu geben, diese Gedanken selbst weit über bas ber Architektur allein Erreichbare hinausschweiften. Angedeutet wurde das bereits öfter, ausgesprochen auch als individuelles Urtheil: jemehr Schinkel jedoch und seine Zeit biftorisch werben, um so beutlicher muffen bie Beweise dafür hervortreten. Manches in seiner Thätigkeit und seinen Neigungen zuerst als Nebensache aufgefahtes, und zwar mit pollem Rechte so aufgefaßt, wird allmählich min die Gestalt einer Hauptsache annehmend, bei der Darstellung seiner Entwicklung an erfter Stelle genannt werden. Sein Lebensweg wird anders erscheinen wenn wir ihn im Zusammenhange mit ber gesammten geistigen Richtung seiner Zeit betrachten. Seine Gedanken über die Geschichte der Kunft aber, wenn auch, wie die Pensées von Pascal, nur vorläufige, fast zusammenhanglose Niederzeichmungen, werden Schinkel einst als den Begründer der modernen Kunftgeschichte, und, da aus dieser allein eine Regeneration unserer Kunft hervorgehn kann, als einen ber Männer erscheinen laffen, benen bie moberne Kunft, im umfassendsten Sinne, mehr zu verdanken hat als bisher geahnt ward. Schinkel fühlte, daß ein gebildetes Bolk allein große Künftler zur Blüthe zu bringen im Stande fei, und all fein Sinnen und Trachten wandte fich mehr und mehr dem geoßen Ziele zu: nationales, kunftlerisches Bewuftsein zu ichaffen, als den Boden, ohne den die herrlichsten Reime genialer Begabung nutlose Geschenke ber Vorsehung find. —

Nach zwei Richtungen hin erlaube ich mir in diesem Sinne von Schinkel zu reden: einmal über die Entstehung der modernen Kunst, unter deren vollem Einflusse Schinkels eigene Entwicklung sich gestaltete; und dann über die moderne Kunst im Zusammenhange mit der allgemeinen geistigen Cultur, wie Schinkel sie erfaßte, und wie erfaßt die moderne Kunst allein verständlich ist.

In den wenigen Fällen, in benen die Geschichte der Menschheit den Zustand zeigt, den wir als Blüthe der bilsbenden Kunst bezeichnen, ist dieser Blüthe eine Blüthe der Litteratur vorausgegangen. Wir sagen: die Künste blühn, wenn Männer von Genie die Formen der bilbenden Kunst wählen um ihre Gedansen in ihnen niederzulegen — in Bauswerten, in Gemälden, in Sculpturen — und wenn (benn dies war nur der eine Faktor) als zweiter Faktor ein diese Männer in ihren Werken ergreisendes Verständniß des Volkes ihnen entgegensommt. Dieses Entgegenstreben von zwei Seiten her ist unentbehrlich. Und hier nun scheint zwischen dem Vorgang litterarischer Blüthe und der Nachfolge künstlerischer mehr als eine bloß zufällige Auseinandersolge von Vorher und Nachher zu walten.

Warum benn erstand Phibias in Athen gerade, und gingen Raphael, Lionardo und Michelangelo aus Florenz hervor? Betrachten wir, soviel hier Gewisheit vorhanden ist, das dis zu Phibias im Bereiche der griechischen Gultur an Werken der Bildhauerkunst Hervorgebrachte, so hätte sich an andern Punkten ebensogut eine höchste Blüthe darin entwickeln können. Und vergleichen wir die Florentiner Malerei um 1500 mit der gleichzeitigen Lombardischen und Benetianischen, so liegt nichts vor, das zu dem Schlusse führte: nur in Floerenz sonnte sich Das weiterbilden. Florenz und Athen allein aber besaßen eine litterarische Blüthe vor der künstlerischen. Und vergleichen wir weiter den Inhalt der Werke bildender Kunst mit den Gedanken der ihnen vorhergehenden Litteratur, so entbecken wir einen so durchdringenden Wechselbezug, daß der Schluß erlaubt scheint: nur ein durch die Schule einer

Litteratur ersten Ranges hindurchgegangenes Bolk sei im Stande, bilbende Kunftler ersten Ranges hervorzubringen.

Von dem was auf Phidias geistig vorbereitend eingewirkt, sehe ich hier ab; bergleichen läßt sich nicht im Borbei= gehn streifen. Näher liegt uns heute und beutlicher steht uns überhaupt vor Augen was in Florenz geschah. Denn diese Stadt ist die Wiege der Italienischen Renaissance. rarische Bemühungen, einen Zeitraum von zwei Jahrhunderten umfassend, alle von Florenz ausgehend, beobachten wir hier ehe der Geist überragender Männer sich in Werken bildender Kunft in vollem Umfange zu offenbaren begann. Bedeutende Talente freilich sind immer bagewesen. Wir nennen Giotto neben Dante, und Niccolo Pisano weit vor Dante, allein es treten alle die Maler, Bildhauer und Baumeister des Trecento und Quattrocento weit zurück, in ihren Leistungen sowohl, als in ihren Bestrebungen auch, sobald wir die Macht der Sprache die Dante, Vetrarcha und Boccaccio zu reden wußten. in Vergleich ziehn.

Wenn Dante von einer Frau sagt:

Die eine stützte sich auf ihre Hand Matt wie eine abgeschnitt'ne Rose,

Und auf den nackten Arm, die Säule ihres Schmerzes, Leuchtete Glanz herab von ihrem Antlit fallend.

oder von der andern:

Weh mir, biefe blonben Flechten,

Deren Spitzen alle wie goldne Punkte leuchten! so hätte kein bildender Künstler seiner Zeit in Farben und Linien auszudrücken vermocht, was wenig Worte hier uns lebenswahr vor die Blicke bringen. Kein Künstler auch hätte in landschaftlicher Malerei die Einsamkeit und Wildheit des Gebirges darzustellen gewußt, wie Dante und Petrarcha sie beschreiben, oder die Gestalten die Boccaccio in so anschanklichem Durcheinander sich bewegen läßt. Lange nach diesen Dichtern erst ward daran gedacht von florentinischen Künstlern,

und ohne Zweifel nur deshalb weil die Verse der Dichter den Geift der Nation geschärft hatten für solche Anschauungen. Wie fehr ber Geift ber Dichtkunft in den italienischen großen Künftlern wirkte, zeigen ihre eignen Verfe sowohl, als die Begeifterung, mit ber ihre Werke von einem begreifenden Dublikum mit den Dichtungen, auf die die Nation stolz war, in Berbindung gebracht wurden. Ihre Gemälbe und Statuen traten so in eiu Leben ein, das ihrer bedurfte, das sie er= wartet batte gleichsam. Und nicht weniger hatte die Archi= tektur Theil an dieser, mit der Ungeduld des Genusses mehr und mehr begehrenden nationalen Sehnsucht. Man baute. weil die Anforderung erwacht war: daß auch die Korm der Rirchen. Valäste und Wohnungen dem idealen Gefühle entspräche, welches nach allen Richtungen die äußere Erscheinung bes Lebens im höchsten Schmucke verlangte. Nirgends, soweit ich die Geschichte kenne, zeigt sie einen solchen Drang nach festtäalicher Gestaltung des ganzen Daseins, als musse Alles das in Wirklichkeit hervorgebracht und sichtbar werden, was vorher nur dem Fluge träumender Phantasie erreichbar war.

Und trothem, fassen wir Alles in Allem aber, und betrachten es im Lichte unserer Zeit, so tritt als unterscheibendes Merkmal dieser Blüthe italienischen Lebens ein moralischer Makel hervor, der uns heute unerträglich wäre. Ein selksamer Egoismus weht uns kühl an aus den in so warmem Lichte vor uns stehenden Palästen. Wir fühlen eine Kluft zwischen dem Leben damals und dem heutigen. Der Einsluß den die Werke Raphaels, Michelangelo's und Lionardo's auf uns haben, diese umkassende Wirkung auf Sedermann, sehlte um ein Bedeutendes ihrer eignen Zeit. Nur dem einen Zwecke scheint die Thätigkeit der Künstler gewidmet: die Häuser mächtiger Familien zu schmücken, und wenn Michelangelo als anders gesonnen erscheint, so ergiebt sich das mehr aus seiner Handlungsweise im Ganzen, als daß er sich je in solchem Sinne ausgesprochen. Alles drängte sich den glänzenden Höhen

zu, auf denen die Macht thronte, und derer wird kaum gedacht, denen nichts zugefallen war bei diesem Wettstreite.

Uns heute ist baran gelegen, so tief als möglich herab in die Gemüther einzudringen; ben Kreis der Genießenden weiter und weiter zu spannen; für die Nation zu arbeiten, für Alle -: bie Menschheit als ein Ganzes zu erfassen, wo bie stärkeren die schwächeren mit emporziehn. So sichtbar als möglich sollen die Werke sein, die geschaffen werden heute, und jedem ohne Unterschied ihre Gedanken verständlich. Auf diese Gebanken aber kam es den Italienern der Renaissance nicht an. Die neuesten Tage, fast kann man so sagen, haben biese Gedanken erst in diesen Werken entdeckt. Und diese Arbeit: die Gedanken kunstlerischer Schöpfungen zu entrathseln, ift das Merkmal der modernen, der deutschen Renaissance geworden, hervorgegangen aus einem ungeheuren Umschwunge in Betrachtung sowohl als Ausübung der bildenden Künste. Stehen wir heute noch zurud (und bies kann nicht geleugnet werden) in schöpferischer Erfindung und in der Fähigkeit, mit so vollen similichen Mitteln zu wirken wie vor uns geschehn ist; in dem Einen übertreffen wir alle vorangegangenen Zeiten: im Verständniß der Formen und in der Fähigkeit, die Kunft nicht allein als Mittel zu äußerlichem Schmucke, sondern als höhere, werthvollere Verschönerung des Lebens aufzufassen. Und die Anfänge dieser modernen Anschauung wiederum auch bei uns das Resultat einer litterarischen Blüthe vor der fünstlerischen. Und Schinkels Anfänge zusammenfallend mit den Tagen, in benen sich die schaffende Rraft aus bem Bereiche der Litteratur auch in den der bilbenden Kunst hinüberzog.

Die moderne Deutsche Kenaissance, aus welcher Carstens, Thorwaldsen, Cornelius, Schick, Wächter, Rauch und Schinkel hervorgingen (ich greife diese Namen zufällig heraus weil sie zuerst sich darbieten), ist die Frucht eines Zusammentressens historischer Phänomene, die um so wunderbarer erscheinen, als wir heute erst beginnen uns ihrer bewußt zu werden. Zu

neu sind diese Zeiten noch. In zu unvollkommener Weise noch das Material zu Tage liegend, dessen es zumal bedarf um den Zusammenhang der neuesten Zeit mit dem zu verstehn was vor 40, 50 Jahren geschah; immerhin aber genugsam doch bereits offenbar, um sich im Allgemeinen überblicken zu lassen.

Dies war der geschichtliche Verlauf:

Die italienische Renaissance hatte sich über ganz Europa verbreitet. Italienisch gebaut, gemalt, gebildhauert, gedichtet, Theater gespielt ward hundert Jahre nachdem in Florenz die drei großen Meister ihre Thätigkeit begannen, überall. Die spanische Kunft, die französische, die englische, die nieder= ländische hatten von Stalien die Varole empfangen gleichsam. Nicht nur Murillo, sondern auch Calderon, nicht nur die französischen Maler, sondern auch die bramatischen Dichter. Rubens und Shafipeare, Alles weist allerorten auf italienischen Einfluft. Mochte berfelbe aus erfter ober zweiter Sand tommen, sicherlich kam er aus Stalien. Und so auch in Deutsch= land, bas durch die Spaltung in zwei Confessionen um eigenthümliche Fortgeftaltung gebracht, im 16. und 17. Sahrhundert, insoweit es sich um die schönen Kunfte handelt, am meisten seine nationale Eigenthümlichkeit aufgegeben hatte. In den andern Ländern nahm man das fremde Element selbstschöpferisch auf und bilbete es im nationalen Sinne weiter. In Deutschland lebte man von fremden Broden ohne fie bei eigenem Feuer noch einmal umzubacken. Vom Tobe Albrecht Dürers an bis zum Jahre 1800 haben wir keine eigene Kunft besessen. Deutsche Künftler genug, und höchst ausgezeichnete barunter, alle aber unter fremdem Einflusse gebildet und an keinen auch nur die Anmuthung jemals herantretend, sich ausländischer Schule zu Gunften deutscher Eigenthümlichkeit zu entäußern. Wie aber auch hatte bas sein können, da die Nachahmung des Fremden unser Leben in Sprache und Kleidung völlig durchdrang, und die Lehre vom Werthe der Entwicklung eines Bolkes aus seinen eignen Gedanken heraus, nirgends in durchgreifender Beise aufgestellt worden war.

Nicht in Deutschland auch bilbete sich ber von rein geistigen Anfängen ausgehende Rudschlag gegen biefe, in ihren letzten Ausläufern nach mehr als 200 jähriger Ausbeutung unerträglich werbende Rachahmung der italienischen Runst= weise. In Paris geschah es. Da immer bereiten sich die geistigen Revolutionen vor, wo die größte Anzahl gebildeter Menschen auf berselben Stelle sich organisch zusammenfinden. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte sich das Gefühl, daß der sociale Zustand nach allen Richtungen bin ein verderbter, der Menschheit aufgeschminkter, der Bürde des Menschen nicht entsprechender sei, in Paris zuerft zu einer festen Lehre ausgebildet, die immer weiter um sich greifend, endlich den alle Verhältnisse umgestaltenden Abschluß in der französischen Revolution fand. Es konnte nicht ausbleiben, daß ein Ereigniß wie dieses, in seinem allmähligen Näherruden bereits sich umgestaltend auch auf dem Gebiete der bildenden Künste geltend machte.

Allerbings war bies der Fall. Als höchstes Princip war aufgestellt worden: Rückschr zur reinen Natur, wie sie, unberührt von verderbender Cultur, aus den Händen des Schöpfers hervorging. Im Staatsleben suchte man die Verhältnisse zu entdecken welche dieser Anforderung entsprächen, in der Litteratur wurden Anstrengungen gemacht dies Ibeal darzustellen, von den bildenden Künstlern wurde verlangt sie sollten das Ihrige thun. Und sie thaten es. Die Republik bedurste einer officiellen Kunst. Neu und anders sollte sie sein als alles semals Dagewesene. Entsprechen den höchsten Ibealen der Menschheit. Begeisternd sollte sie wirken auf die Ration, ersehen die beseitigten Denkmale religiöser Kunst, rein sein vom Unnöthigen, erfüllt von philosophischem Inhalte. Und was kam zum Vorschein? In der Sculptur und Malerei die

steise, todtgeborene Nachahmung griechisch-römischer Nacktbeiten; in der Architektur aber eine der Ornamentik soviel als
möglich entledigte Nachahmung in derselben Richtung. Dort
glaubte man, indem kahle, nackte Glieder gezeigt wurden, in
benen nicht einmal Bewegung war, die durch die Antike gereinigte Natur, hier, indem aus schmucklosen kolossal-einfachen
Elementen Bauwerke zusammengewürfelt wurden, die Aristallissung der reinen Urverhältnisse gefunden zu haben. Für
die Architektur entwickelte sich hieraus dann das was wir die Napoleonische Renaissance nennen: die Anschauungen unter
beren Herrichaft Schinkel seine ersten architektonischen Studien
machte. Für die bildende Kunst und Litteratur in Frankreich
nicht viel Bessers. Wohl aber traten sür Deutschland auf
dem Gebiete der Litteratur und der bildenden Kunst bedeutende Resultate zu Tage.

Lange bevor es in Frankreich zum Ausbruche der Revolution gekommen war, hatte die von dort durch die bedeutendsten Schriftsteller gebredigte Idee: es sei eine Rücksehr zum reinen Menschenthume nöthig, in Deutschland Wurzel geschlagen und, einen beffern Boben findend als irgend sonst, die Litteratur zum Aufschuß gebracht, die heute unser Stolz und unfer Rückhalt ift und aus beren Mitte die Geftalt Goethe's über die andern herausragt. Auch hier ward die ebelfte Korm der menschlichen Eriftenz gesucht. Stiller nur und ohne die Gedanken an reformatorisch-praktische Wirklichkeit wie in Frankreich. Und so, das Griechenthum, das in Deutsch= land jest in berrlichen Umriffen vor dem Geiste ber Menschen aufzusteigen begann, wenn auch für unsere heutigen Blicke nur noch ein schöner Traum, so doch einer ber schönften ber je von einem Bolke geträumt wurde. Dies die Stimmung, aus der Carftens die Richtung auf die Antike gewann, und bie in der Folge, wenn auch nicht unserer Malerei, der mobernen Sculptur um so fichtbarer die Wege vorgezeichnet hat. Dies die Stimmung, die in Rom gehegt wurde zu Anfang

unseres Sahrhunderts, und in deren letztem Nachhall heute noch der Namen Rom's so verlockenden Klang hat, obgleich eben nur in einem letzten Nachhall. Dies die Stimmung, in die Schinkel eintrat, als er mit dreiundzwanzig Sahren zuerst nach Italien ging und von dort aus die Briefe schrieb, die uns verrathen, wie scharf seine Blicke so jung schon die Dinge zu unterscheiden wußten, und wie schön seine Sprache sie darzustellen verstand.

Beraleichen wir diese neueste beutsche Renaissance nun aber mit der italienischen des 15. und 16. Jahrhunderts. In Klorenz eine durch Menschenalter hindurch geoflegte, für beftimmte Bedürfnisse des Volkes unentbedrliche. Hand in Hand mit der Litteratur und mit dem wachsenden politischen Glanze der Stadt sich erhebende Kunft: — Malerei, Sculptur und Architektur gleichmäßig und eng vereinigt fortschreitend; ber Geist der Menschen, in einer einzigen, engen Stadt zusammenlebend, in unablässiger Aufmerkamkeit auf die Kunst gerichtet; und endlich dam, als die politische Blüthe des Landes an vielen Stellen zugleich Männer an die höchsten Stellen bringt, die von den bilbenden Künftlern außerordentliche Anftrengungen zu Befriedigung ihres Ehrgeizes forbern — die Papfte in Rom, die Medici in Florenz, die Bentivogli in Bologna, die Este in Ferrara, die Sforza in Mailand — da Raphael, Lionardo und Michelangelo erscheinend, alle brei in allen Künften wirkfam. Und so, in natürlicher, verständlicher Ausbildung flar vor uns liegender Verhältnisse, eine höchste Bluthe die herrliche Früchte bringt.

Welche Zustände aber zu Anfang unseres Jahrhunderts? Ausgangspunkt und Grundlage: die num verachtete, erschöpfte italienische Kunst. Publikum: die bunte, in sich zusammenhangslose, über Europa sich zerstreuende, damals bereits das hin= und herreißende Leben des heutigen Tages sührende Masse der Gebildeten aller Nationen; und was die innere Berechtigung überhaupt zu eristiren anlangt: bei weitem geringer

bas Bedürfniß des Publikums, als ber Drang ber Rünftler selber: zu gestalten und ihre Ibeen barzulegen. Dies vor Allem muffen wir festhalten wenn wir die neuere Kunst richtig taxiren wollen: Im 16. Jahrhundert genügten in Italien Maler, Bilbhauer und Baumeister kaum, um die Entwürfe zu schaffen, die Fürsten und Städte forderten. In den neueren Zeiten kommen nicht fünf Procent vielleicht von ben Entwürfen zur Ausführung, welche, wie zu Bauten, fo zu Gemälden und Statuen ersonnen werden. In allerneuster Beit gleicht fich Bedarf und Produktion mehr aus. Wir find schliehlich natürlicher geworden und hören auf, uns mit Ideen pu qualen, beren Ausführung im Ungewissen liegt; die 50 Sahre aber von der französischen Revolution bis zu der europaischen Umwälzung von 48, sind die Zeit der Projekte, und wenn irgend etwas Schinkels Thätigkeit als charakteristisch erscheinen läßt, so ist es diese Theilung seiner Arbeit zwischen einer geträumten Architektur im Lande ber Poesie, die niemals zur Entstehung tam und an die er ohne Zweifel seine beften Kräfte verschwendete (obgleich bies Wort nicht andeuten soll daß er umsonst gearbeitet habe), und zwischen seiner amtlichen, auf's praktische gerichteten Thätigkeit, welche, mögen auch Museum, Bauakabemie und Schauspielhaus und soviel andere herrliche Bauten aus ihr hervorgegangen sein, Schinkel nur zum kleineren Theile als schaffenden Kunftler fichtbar werben läßt. —

Dies ein Vortheil wieder der sich vergrößernden Entsermung die uns heute von ihm trennt: die einzelnen Theile seiner gesammten Thätigkeit treten zueinander in ein richtigeres Verhältniß. Wie wir heute sagen dürsen, daß er in Briesen Landschaften schöner beschrieben habe als er sie zu malen wußte, ist es erlaubt auch das auszusprechen: daß Projekte und Theaterbekorationen die er gemalt hat oder malen ließ, seinen Geist deutlicher noch enthalten, als ganze Reihen seiner ausgeführten Bauten, und daß das scheinbare Hin- und Her-

schwanken zwischen den verschiedenen Stylen, das seine Neigungen von Ansang an charakterisirt und in seinen Entwürfen so deutlich zu Tage tritt, nichts als das Spiegelbild der litterarischen Bewegung in Deutschland war, welche in den Jahren, in welche Schinkel's vollentfaltete Schöpferkraft fällt, der bildenden Kunst fast ausschließlich ihren geistigen Inhalt lieferte.

In Deutschland war in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nichts umgestoßen worden. Wir bedurften keiner Aenderung des äußeren Lebens wie sie in Frankreich nothwendig erschien. Wir hatten auch kein politisches und gesthetisches Centrum wie Paris. Wie unsere Litteratur privatim aufwuchs, denn der weimarische Sof war, im Großen betrachtet, nicht mehr als der brillante Haushalt den in England und Frankreich mancher hohe Herr führte, wuchs unsere Kunft privatim auf und fand im Vaterlande geringen Anhalt. Carstens lebte von dem was Engländer ihm in Rom für seine Gemälde bezahlten. Wie kummerlich es Andern erging. welche nach Deutschland zurücklehrend, in dieser ober jener Residenz besten Kalles langsam verbauerten, ebenso oft aber zu Grunde gingen, ist bekannt. Die Deutsche Kunft, in einer Berjungung begriffen, und unter richtiger Pflege, b. h. unter dem Ginflusse einer intelligenten hauptstadt mit wenigstens 500,000 Einwohnern, Bedeutendes zu leisten fähig, blieb stehen bei den Versuchen Einzelner und zeigte weder Zusammenhang in ihren Leistungen, noch schuf sie bleibende Monumente, die an würdiger, öffentlicher Stelle heute ihren Ruhm verfünden. Und so: der Nahrung bedürftig, nicht im Stande jedoch fie aus fich selbst zu schöpfen, denn Niemand verlangte Kunstwerke von ihnen. Niemand war sogar nur neugierig und das Höchste was ihnen zu Theil ward, war Unterstützung, blieb den Künftlern, auf sich selbst angewiesen, nichts übrig als eigne Wege zu gehn, und, was den Inhalt ihrer Berke betraf, sich an die herrschende Litteratur anzulehnen.

١

Auf diese aber war die französische Revolution von größtem Einflusse gewesen.

Handgreislichen Folgen auf Frankreich allein zu beschränken handgreislichen Folgen auf Frankreich allein zu beschränken geschienen, das für diese Sahre den Andlick eines unschädlich brennenden Hauses darbot, um das die Nachbarschaft im Gestühle eigener. Sicherheit herumsteht; so war dennoch diese Neugier schon für die Bewohner Deutschlands der Ursprung durchdringender innerer Aufregung. An politische Revolution dachte man nicht, aber es tobte sich das innere Feuer in der Litteratur ans. So erklärt sich der ungeheure Leserkreis der Schiller'schen Dichtungen, welche im höheren Sinne durch und durch politisch sind. Ganze Schichten der Deutschen Bevölkerungen, die früher sich nicht um Litteratur gekümmert, nehmen jest Antheil und verlangen Speise. Welchen Weg nun sollte diese Litteratur einschlagen?

Bu allen Zeiten früher war die Dichtung der Entwicklung rein menschlicher Gefühle geweiht gewesen. Mochte ber Gegenftand ein politischer scheinen, das Costum in dem man die Geftalten vorführte, das des Alterthums ober der Türkei ober Perfiens fein: immer handelte es fich um die ruhige Entwicklung allgemein verständlicher Charaftere, um Conflitte, die bei veranderten Aeußerlichkeiten an jeden Einzelnen herantreten konnten, und die auch ohne fremdes Costum begreiflich und rührend gewesen waren. Der herrschende Geschmack, beruhend auf alten, sich langsam umbildenden Anschauungen beherrschte die Produktion. Ihm diente man, bequemte sich ihm an, ging von ihm aus und kehrte zu ihm zurud. Mag Goethe Iphigenie als Griechin, Leonore als Italienerin, Lotte im Werther nur als Deutsche auftreten lassen: alle brei sind fie dennoch Schwestern, und Deutsches Blut fließt so sichtbar in ihren Abern, wie ihre Gefühle und Leibenschaften Deutsch find. Deutsch aber gebrauche ich hier nicht im beschränkt nationalen Sinne, um das zu bezeichnen was uns anders

erscheinen läßt als andere Nationen, sondern in dem Geiste höherer Cultur, die damals die Besten, Gebildetsten unter und mit den Gebildetsten der übrigen Bölker auf gleichen Boden brachte. Und in diesem Sinne, trot des entschieden nationalen Costüms, selbst Göt von Berlichingen und Klopstocks Herman gedichtet, dessen Schlachtgesänge von begeisterten Franzosen in ihre Sprache übertragen wurden.

Nun aber plözlich ein anderes Deutschthum in die Poesie hineingetragen! Nicht die Gefühle die wir theilten mit anderen Bölsern, sondern die und eigenthümlichen, und allein verständlichen wurden hervorgehoben. Das allgemein Menschliche erschien zu farblos, das individuell Nationale ergreisender, lebendiger, farbiger. Deutsches Alterthum war die Fahne, unter der die jüngere Generation sich vereinigte, und als dann die französische Unterdrückung eintrat und der Haß des Bolkes sich gegen wälsches und fränkisches Wesen in jeder Gestalt richtete, wuchs die Idee, Deutsch sein zu wollen vor allem Andern, zu der Macht an, mit deren Hülse zumeist dann die Freiheit wieder erobert ward.

Damals träumte man von den alten verlorenen Zeiten des Kaiserthums, und Schinkel versuchte sich das Gothische anzueignen das ein Theil der großen Parole "Deutsch" war. Seine Zeichnungen und Entwürfe sind bekannt die hierauf hinweisen. Sein Siegesdenkmal auf dem Kreuzberge ist ein ausgeführtes Deukmal dieser Richtung. So eingewurzelt war der Gedanke, Deutsche Geschichte sei mommental nur in gothischer Baukunst auszudrücken, daß Widerspruch als jämmerliche Kegerei gebrandmarkt und diese durch französische Versmittlung einst und zugekommene byzantinische Wode als unzertrennlich von der Idee Deutscher Herrlichkeit angenommen wurde. Schinkel's Festhalten daran, seine vergeblichen Verssuche: klassisch horizontale Kügungen in gothisch anstrebende Constructionsweise hineinzudringen, würden ohne diesen äußerslichen politischen Zwang gar nicht zu erklären sein.

Aber nicht allein in Deutsches Alterthum sehen wir Schinkel sich vertiesen. In allen nur möglichen Stylen, ich darf nicht sagen "baut er", sondern "bichtet er", denn das meiste was er schuf in dieser Weise ist eben nur auf das Papier hingeschrieben. Und auch dafür die Erklärung den litterarischen Zuständen zu entnehmen, die, nach Beendigung der Freiheitskriege, im vollsten Maaße wieder die Gedanken der Deutschen Völker erst zu beruhigen, dann zu befriedigen und endlich, als das nicht gelang, zu entschädigen trachteten.

Betrachten wir die Zeiten nach Beendigung der Kriege gegen Napoleon beute mit unbefangenem Blicke, so müffen wir uns sagen, daß in ihnen die Veränderungen, welche die Einführung einer im beutigen Sinne parlamentarischen Regierung mit sich gebracht hatte, einfach unmöglich waren. In allen andern Ländern eine Stimmung der Reaction im höchsten Grade. In Deutschland sogar die Majorität derselben Sehnsucht nach Rube und der Abneigung gegen Umstoken des Bestebenden hingegeben. Dies die eigentliche Zeit der Romantik. Dichtung und Wissenschaft versenken sich in die Zustände vergangener Epochen und suchen in deren Darstellung eine Art phantastisch = träumerischer Befriedigung. Verfallne Schlöffer auf einsamen Felsen werden in Gedanken glanzend wieder aufgebaut und bevölkert. Die Gloden verlorener Kirchen mit halbzerftörten Gemälden in den gothischen Fenstern, durch die die Abendsonne strahlt, weden im Berzen bleicher Königs= töchter unendliche Gefühle. In unbestimmte Zeiten verlegte man das. Bor taufend, zweitausend Jahren sollten biese Menschen gelebt haben. Und über ganz Europa diese historische Wehmuth verbreitet. Bie sollte eine solche Generation die barte Arbeit thun, deren es bedarf um ein neues Staatswesen an die Stelle des alten zu setzen? In Frankreich, in England zumeist ward dieses Eindringen in die Vergangenheit produktiv, bei uns allmählig so ftark daß es fast in einen Cultus ausartet. Die Zeiten der Blüthe Griechenlands unter

Perikes, Roms in den letten Tagen der Republik, Deutschlands unter den Hohenstaufen oder mährend der Reformation oder in einer Vermischung aller Zeiten die man Ritterzeit nannte, werden in den Augen des Volkes zu Idealen. Shakspeare eröffnet seine Welt; Indien, Persien, Spanien, Italien werden in ähnlichem Sinne durchforscht, und der Triumpheines Dichters ist: im Geiste dieser verschiedenen Epochen und Länder so täuschend national zu schreiben, daß sein Werkeinem Stücke Shakspeare's, oder Calderons, oder einem Gesange persischer Liebesdichter zum Verwechseln ähnlich sieht. Ging doch Goethe selbst in seinem westöstlichen Divan auf diese Anschauungen ein, deren entscheidender Einfluß auf Schinkel nicht zu verkennen ist.

In diesen Verhältnissen lebt und webt er mit schöpferischem Geiste und baut Schlösser, Kirchen und Denkmale. Sein Trieb: alle Erscheinungen zu umfassen, welche die Architektur jemals darbot, läßt ihn die Aufgabe: einen eigenen Styl zu bilden, fast als eine unmögliche Zumuthung betrachten. "Das Wirken des Architekten ist dem der Natur ähnlich," war sein Satz. Mit dem Blicke eines Landschaftsmalers betrachtet er, ehe ein Bauwerk geschaffen werden soll, die Gegend in die es hinein foll, den 3weck den es erfüllen foll, und dann in den Gebilden der verschiedenen Architekturen basieniae suchend, was dem einen wie dem andern am natürlichsten entspricht, sucht er aus dem Gegebenen Neues zu entwickeln. Seltsame Aufgaben löst er so mit genialer Leichtig-Auf einem großen Blatte sehen wir aus Markusplat und Florentiner Valästen eine florentinisch=venetianische Viazza componirt, vergleichbar einer musikalischen Phantasie über gegebene Themata. Seine letzte und wunderbarfte Dichtung aber das für die Halbinsel Krim entworfene kaiserliche Lust= schloß Orianda. Fertig um sogleich erbaut werden zu können, dargestellt sogar in farbigen Ansichten als stände es schon, und doch ein Traumgebilde nur. Als sei die Aufgabe so ge-

Rach langen beschwerlichen Fahrten burch ftellt gewesen: Bufteneien und wilbe Gebirge gelangt ber Bandrer in eine Kaiferstadt. Ueppige Garten fenken fich von Felsen zum Meere berab und umringen bas Gewimmel ber menschlichen Bohnungen. Ueber ihnen allen emporragend ein Palast, umspielt von ewigem Frühling und sanftem Sonnenschein, ein niegesehenes Bunderwert! - Dieses Schloß sollte geschaffen werden und Schinkel erschuf es. Nur der Kaiser fehlte, um es auszuführen. Und so erbaut er für das wiedererstehende Griechenland, für beffen Rämpfe vor 40 Jahren um der alten Hellenen willen Europa fich begeisterte, auf der Afropolis felbst einen Königspalaft, einen Rivalen des Parthenons, und so baut er ganze Städte, und gestaltet Berlin zumal im Geiste um, mit neuen Rirchen, Platen, Palaften, Strafen, Brucken, Brunnen und Denkmälern und dem Umbau der vorhandenen Gebäude. Und dies nicht etwa nur flüchtige Skizzen und Anbeutungen, sondern bis ins Detail ausgeführte Plane, und die Hauptansichten mit malerischem Effekt erstaunlich liebevoll aus-Wer Schinkels Mappen durchsieht, gewinnt ben Eindruck eines Mannes der das Zwanzigfache von dem hätte bauen können was er gebaut hat, und ber, ware ihm freiere Sand gegeben, andere Denkmäler seines Genius noch hinterlaffen haben würde, als die vorhandenen. —

Keine Klage dies jedoch. Schinkel's Leben erscheint trot unablässiger Arbeit und selbst Plackerei, bei sortwährenden Täuschungen, dennoch als harmonisch, durch überwiegende geistige Kraft im Gleichgewicht gehalten, und die verhältnißmäßige Stille seiner Eristenz hat seinem Charakter die seine Ausbildung gegeben, die das Geringste verräth was von ihm herrührt. Zumeist aber nährte sie in ihm das philosophische Element: den auf gelehrte Betrachtung seiner Kunst, wie aller Künste gerichteten Geist, und ließ Museum und Bauschule, nicht nur in ihrer äußerlichen Gestalt, sondern auch was den Zweck dieser beiden herrlichsten Wonumente Berlins anlangt,

zu so bedeutungsvollen Erinnerungsbauten an ihn, alles in allem genommen, fich geftalten. Denn Schinkel, ber an ber Spite des preuhischen Bauwesens stand, der in gewissem Sinne nur Architekt war, der, wie Beethoven ben gangen Umfang menschlichen Gefühls in Tonen barzustellen, Goethe ihn in symbolischen Worten zu verewigen bestrebt war, so im Aneinanderfügen harmonischer Massen tobten Materials, architektonische, die menschliche Denkweise in ihrem ganzen Umfange abspiegelnde Symbole zu erschaffen suchte: Schinkel, ber so aufaefaßt. Alles in Architektur verwandelte, Alles mit ihr in Verbindung brachte, steht zugleich bennoch als eine so universale Natur vor uns, daß seine architektonischen Bestrebungen fast auch wieder als Nebensächliches, Zufälliges betrachtet werden können, da seine eigentliche Aufgabe war: als ein großer Mensch selbst Großes zu schaffen; und dann: was vor ihm von Andern Großes geschaffen worden war, zu erkennen und zu erklären. Einerlei an welchem Stoffe seine Größe sich erprobte, und wie sie sichtbar ward.

Bon Schinkel's schaffender Thatigleit ist gesprochen worben: wenden wir uns zu seiner erlärenden. —

Selbst der Künftler, der mit einem Uebermaaße schaffender Kraft begabt, durch seine eigne Thätigkeit allein die Kunst
und das empfangende Volk auf eine höhere Stuse hinaushebt,
wird im Verlause seiner Arbeit einsehen, daß es damit allein
doch nicht gethan sei. Er wird sich gewahren als den nur zu
sehr geringem Antheil berusenen Mitarbeiter an der großen
Aufgabe, an der von Beginn der Geschichte vor ihm zu
arbeiten begonnen worden ist, und an der sortgearbeitet werden wird so lange die Geschichte selbst arbeitet: der Aufgabe:
in Werken geistigen Gehaltes die Menschheit sich selbst in
ihrer edelsten Gestalt zu zeigen. Das Leben wäre zu traurig
und unverständlich, träten nicht immer wieder glaubwürdige
Männer auf, die uns das Vertrauen einslößen, es sei schön
und begreislich sobald es nur recht ausgesaft werde. Nun

aber: indem diese Männer sihlen, daß der Kreis ihres eignen Schaffens zu beschränkt sei, suchen sie das was Andere gethan zu erklären. Dies der Grund, weshalb so viele große Künstler mit solcher Energie auf andere hingewiesen haben, die vor ihnen große Werke schusen. Dies der Grund denn auch, warum Schinkel, der, dem Fortschritt der historischen Wissenschaft entsprechend, in die seine Entwicklung eintraf, sich nicht auf diese oder jene Zeit mehr beschränken konnte, sondern, gleich die gesammte Kunstthätigkeit der Menschen von den ältesten Zeiten an als organisches Ganzes ins Auge sassend, mit den besten Krästen seines Geistes bestrebt war, auch als Lehrer der Kunsttgeschichte einzutreten.

Schinkel zuerst in Deutschland fast die Kunstgeschichte in ihrer mahren Gestalt. Er sieht, von der Sohe aus, von der er die Welt betrachtet, nicht allein eine der Kunft nützende Wissenschaft in ihr, sondern stellt fie als ein Glied der allgemeinen Geschichtswissenschaft hin, da sie, wie er sich ausbrudt, die feinsten Dokumente zu liefern im Stande sei, um den Geist vergangener Epochen sich klar zu machen. Und er hat Recht, denn nichts zeigt mit solcher Schärfe den Geist einer Epoche als die in ihr entstandenen Kunstwerke. In zweiter Linie fast sie Schinkel dann erst als vorbereitendes, unentbehrliches Studium für jeden Künftler, und zwar verlangt er für Maler, Bildhauer und Architekten, ohne Theilung, Studium der ae fammten Kunftgeschichte. Nichts mahrer als dieser Gedanke. So wichtig ist die Kunstgeschichte für jeden ausübenden Künstler, daß Niemand ein Wert zu schaffen im Stande ist heute, dem man nicht auf der Stelle ansähe, bis zu welchem Grabe ber, ber es hervorbrachte, die Geschichte der Kunft durchdrungen habe, und daß felbst die bedeutendste von der Ratur verliebene Mitgift gestaltenden Talentes von der Nothwendigkeit dieses Studiums nicht freispricht. bies keine willkürliche Behauptung, der gegenüber man es halten könnte wie es beliebt, sondern das Resultat von Beobachtungen, beren Richtigkeit Seber zugeben muß, ber sich näher mit dem beschäftigt, was auf dem Gebiete der Kunft seit dem Anfange unseres Jahrhunderts geschehn ist.

Bunderbar zu beobachten nämlich, wie mit dem Einbruche neuer Aufgaben für die Kunst und einer veränderten socialen Stellung der Künftler, plötzlich das Alte total verschwindet. Unterbrochen die in Sahrhunderten bis dahin fich weiterbildende Uebung. Bis auf die Technik die alte Tradition ausgelöscht. Man verachtete diese elenden Ateliergebeimnisse. bie ben Geist tödteten, auf den es allein ankomme. überall, fing man auch hier durchaus von neuem an. Früher hatte der beginnende Maler Werkstätten gefunden, in denen er die Farbenbehandlung der vorhergehenden Meister lernte: jett fand er sie nicht mehr. Kein anfangender Bildhauer und Architekt trat in ähnlicher Weise in feste Anschauungen und Lehren ein; kein Meister mehr vorhanden. Jeder Anfänger ber ganzen Welt frei gegenübergestellt und ihm nichts gesagt als: sieh wie du durchkommst; und in diesen jungen Rünftlern ein anderer Geift als früher lebenbig: nicht mehr (ich erwähnte es bereits) den Bestellungen eines Publikums mit bestimmtem maakgebendem Geschmade wollten fie genügen, sondern arbeiten was fie Lust hatten, und frei ihrer Individualität folgen, wohin fie diese leiten würde. Fand fich schließlich ein Publikum, bas fie erkannte und würdigte: gut; fand fich feines: auch gut. Die Künftler wollten befehlen, das Dublitum follte dienen. Reine übermuthige Oratenfion jedoch von Seiten der Künstler dieses Verhaltniß: nein, die Rünftler follten befehlen und das Dublikum wollte dienen. Freilich aber galt es, sich dem Publitum gegenüber in die Stellung zu versetzen, die bieses Berhaltniß bervorzubringen im Stande ware. Bie das möglich aber? Auch beute noch nur auf einem einzigen Bege. Berloren biejeni= gen, die nicht die Kenntniß ber fünftlerischen Entwicklung ber vergangenen Jahrhunderte in sich tragen. Nicht um nachzuahmen und sich zu binden, sondern um durch die so erworbene Freiheit: alle Manieren und Anschauungen der Meister die vor unsern Tagen arbeiteten, zu verstehen, diejenige Form für die eigenen Gedanken zu finden, die ihnen am gemäßeften ist. Und awar selbst arbeiten muß hier ein Jeder, denn keine Afabemie, bei noch so vortrefflicher Einrichtung, wurde biese Renntnif zu verleihen vermögen. Gin Maler heute, der die Entwicklung ber gesammten modernen Malerei nicht fennt und die Principien nicht weiß, nach denen in den verschiedenen Jahrhunderten Masaccio, Raphael, Rubens und Cornelius componirten, wird ebensowenig je bahin gelangen, frei und unbefangen seinen Gebanken fünstlerischen Ausbruck zu geben, als ein Componist, welcher-Bach, Sandel und die alteren Staliener nicht ftudirt hat, gut zu componiren, oder ein heutiger Schriftsteller jemals gut zu schreiben im Stande fein wirb, der nicht die Litteraturgeschichte inne hat.

Schinkel fühlte bas. Sein ganges Können verbankte er unablässigem Studium der Kunftgeschichte. Sein eifrigstes Beftreben ging babin, fo burchbringend als immer möglich dieses Studium zu verbreiten. Aber auch nach dieser Richtung hat ein Theil seiner Bemühungen nur zu Resultaten geführt. Die Errichtung ber Bauakabemie für Architetten, bie bes alten Museums für die gesammte Kunft hat er durchgesett; das Buch jedoch, das er über Runft schreiben wollte, ift unfertig geblieben, und nur lose zusammengelegte einzelne Gebanken, die, wie vorläufig prachtvoll zugehauene Quadern daliegend, bas zufünftige Gebäude ahnen lassen, zeigen was geworben ware, hatte das Schicffal nicht ploplich Salt geboten. was Schinkel geschrieben hat, stellt ihn unter Diejenigen seiner Beit, welche am Besten bie Sprache zu gebrauchen wußten. Diese funftgeschichtlichen Fragmente aber sind die Krone seiner litterarischen Thätigkeit. 3ch will hier nicht weiter gehn, als im Allgemeinen bies Urtheil aussprechen, das alle die bestätigen werben, welche biese Sate kennen. Man staunt über die Beite seines Blickes und über die Fähigkeit, umfassende Gedanken in einfache, wenige Worte zusammenzupressen.

Die Runftgeschichte lag Schinkel am Herzen von seinen ersten Zeiten an; seine Briefe bezeugen es; für die späteren Beiten die ungemeinen Anstrengungen, mit denen er einen ersprießlichen, auf kunftgeschichtlicher Basis beruhenden öffentlichen Unterricht in Malerei und Sculptur herbeizuführen Lesen wir die im zweiten und dritten Theile seines Nachlasses enthaltenen Projekte nach diefer Richtung, gewahren wir, was er erreichte und was er nicht erreichte (beinahe, um nur eins zu nennen, hätte er es dahin gebracht, daß die in München heute befindliche Boifferee'sche Sammlung für Berlin angekauft worden ware), so sehen wir, welche Kräfte er für diese Zwecke eingesetzt hat und für wie überaus wichtig er die Sache hielt. Zu bekannt ift, was er im Uebrigen bier gethan und versucht bat. Nur ein Bruchtheil seiner Absichten und Bünsche ist verwirklicht worden, dieser Bruchtheil aber, verförpert in Museum und Bauschule, das Beste das jemals vielleicht in Deutschland zum wahren Ruten der Kunft, an öffentlichen Denkmälern sowohl als Instituten geschaffen worden ist.

Das Museum: eine Reproduktion griechischer Baukunst im höchsten Sinne. Nicht ganz in der Unberührtheit dastehend heute, in der der Meister es hingestellt, democh in seiner Gesammtwirkung ein Werk, das besser als alle Beschreibung und bildliche Darstellung die Erhabenheit und Heiterskeit griechischer Bauweise in uns ausweckt. Dieser Bau, dis in seine Details Schinkel's schmerzliche Lieblingsschöpfung, ist sin ben König der ihn anordnete, wie sür den Meister der ihn durchsährte, das würdigste symbolische Denkmal. Diese gewaltige, colossal wirkende Masse bildet ein so rythmisch in sich gegliedertes Ganzes, daß wir den Eindruck vollkommener Freiheit und Leichtigkeit empfangen: die Gesammtheit ist groß,

das Einzelne bis in die geringsten Kleinigkeiten geschmackvoll, das Material unter des Meisters eignen Augen mit außersordentlicher Sorgfalt zubereitet.

Das Museum zeigt Schinkel als Maler. Wenn je bie von Carftens eingeschlagene Richtung gewiffenhaft gepflegt worden ist, so geschah es von Schinkel. Kast unbegreiflich scheint es, wie er, erdrückt beinahe von amtlicher Thätigkeit. Zeit fand für die Studien allein, die diese umfangreichen Gemälde erforderten. Niemand wird sie betrachten ohne von der Idee ergriffen zu sein, von der sie belebt sind. Als blübender Frühling sind die ersten Zeiten der Menschheit dargestellt, und felbst uns, die wir mit so geringem Glauben diese Vermischung göttlichen und menschlichen Daseins betrachten, rührt ihr An-Als Schmuck der Vorhalle erfüllen sie in jeder Weise ihren Zweck. Ginen integrirenden Theil der Architektur bil= bend, weisen sie hin auf die Bedingung, welche Malereien immer erft die lette Beihe ertheilt: daß sie von Anfang an bestimmt sind, an einem festen Orte sich den Blicken darzubieten.

Das Museum zeigt Schinkel als Bildhauer. Denn mit der gleichen Kraft sehen wir die Sculptur als Theil der Architektur hier angewandt, in noch viel höherem Grade als bei der Malerei die Grundbedingung für ächte Wirkung ihrer Endlich, es zeigt ihn als Gelehrten, benn bie-Schöpfungen. fer Bau dient idealen Zwecken höherer Cultur und ist in allen seinen Theilen liebevoll darauf allein gerichtet. Wie forgsam hat Schinkel diese Räume so gebaut, daß die in ihnen aufgestellten Kunstwerke als die Hauptsache erscheinen, nicht, wie an andern Orten, den Zweifel erregen, ob sie nur als Schmuck der Wände aufzufassen seien. Und wie passend für das Ganze ber griechische Styl! Nicht zufällige Wahl entschied Schinkel's endliches Beharren bei den Formen griechischer Baukunft. Tief empfindend (wie seine kunstgeschichtlichen Fragmente das aussprechen), daß nur die Zeit der höchsten Cultur die höchste Runstform zu entwickeln im Stande sei, zog er nicht aus Laune und befangener Vorliebe die Kormen griechischer Architeftur benen italienischer Renaissance ober romanischer und gothischer Manier vor, sondern räumte aus Gründen, die, so lange die Welt kein zweites Griechenthum hervorbringt, unwiderleglich bleiben werden, der Baufunft perikleischer Zeiten den höchsten Rang ein. Richt daß er sie roh und außerlich nachgeahmt zu sehn wünschte. Rur an den Stellen, wo ber Inhalt des Bauwerkes diese Korm zuließ, wandte er sie an, und auch hier, indem er fie aus der eignen Versönlichkeit neu reproducirte. In welchem Grade das Princip allein der ariechischen Baukunst in ihm lebendia geworden war, zeigt die Bauschule. Diese Verbindung national märkischer Beise und griechischen Geistes ist ein architektonisches Bunber für uns: im achtesten Sinne bas, was wir eine Schöpfung nennen, etwas Neues das Niemand voraussah bevor es erschien, und das jeder begreift und bewundert nachdem es erschienen ist. Unberührt noch, wie fie aus des Meifters Geifte und Sanden aufstieg, steht sie ba. Unablässiger, stets sich erneuernder Bubrang füllt ihre Hallen. Jeder der bier eintritt, durch den finnlichen ersten Einbruck schon an die große Persönlichkeit gemahnt, die sie baute. In ihr die Raume, die, die Entwürfe bes Meisters bewahrend, eine eble lichte Erbschaft jedem bieten, der sie zu genießen fähig ift. Und von hieraus alljähr= lich ausströmend über ganz Deutschland ber Segen, ben bas Birken dieses Mannes hinterlassen hat; ber, mag er auch im hinblid auf all das Unvollendete, das er mit fich ins Grab nahm, selbst beute noch ein Todter sein, bessen hingang wir betrauern, in viel weiterem Maake bennoch ein Lebendiger ift, bessen Gestalt von Sahr zu Sahr böher und bedeutender vor unfern Augen ftebt.

## E. Curtius über Kunstmuseen.\*)

(1870)

Wenn Curtius über Griechenland schreibt, so weiß er uns mit seinen ersten Reihen so fest auf ben Punkt zu ftellen, von dem aus er die alte Welt ansieht, daß man sich genöthigt fühlt, zu sehn und zu empfinden wie er. Man merkt, daß er wirklich da zu hause sei und am besten Bescheid wisse: man vertraut sich ihm auf einstweilen an und schenkt ihm Glauben. Curtius hat Griechenland und seine Geschichte zu einer neuen eigenen Schöpfung gestaltet, zu der Otfried Müller einst das erfte Material herbeischaffte. Man fieht das blühen und sich entfalten wie Pflanzenwuchs unter dem Baffer: den niemals ein unorganischer Windhauch durcheinanderrüttelt, der sich glanzend und ftill auseinanderthut. Das Griechenland, beffen Geschichte Curtius erzählt. liegt weit ab von dem römischen Reiche Mommsen's, wo viel Wind und schlechtes Wetter herrscht, und man an heutige prosaische Staatswirthschaft erinnert wird. Unmöglich schiene es, daß dasselbe Meer die Atheniensischen Triremen, die Curtius, und die Römischen Linienschiffe, die Mommfen zu Seeschlachten ausfahren läßt, getragen habe. Curtius versetzt uns, als verstände sich das pon selber, auf die alte Erdscheibe Homer's zurud, die der Dfeanos rings umrauschte, über beren gewölbtem himmel die aoldenen architekturlosen Häuser der Götter lagen; und diese Götter selbst glaubt man leibhaftig eingreifen zu sehn in die Geschichte ber Menschen und ihrer Werke. Man gewinnt unwillfürlich eine Art Ueberzeugung vom Walten des Zeus,

<sup>\*)</sup> Kunstmuseen, ihre Geschichte und Bestimmung. Mit besonberer Rücksicht auf bas Königl. Museum zu Berlin. Bortrag von Ernst Curtius.

vom segenbringenden Wirken des Apoll und der Athene, von der Leibhaftigkeit all' der Andern, die hier und dort geheiligte Tempel schützend umwandeln und Glück und Unheil spenden. Griechenland ist das bevorzugte Land der Schönheit. Wie Claude Lorrain uns Einblicke in classisch ideale Gesilde gewährt, in denen unsere Seele ahndungsvolle Entdeckungsreisen unternimmt nach Stätten des Friedens und der Harmonie zwischen innerem und äußerem Dasein, so erschließt Curtius uns das griechische Land und Meer und seine Flüsse, Wälder und Felsen, über denen allen die alte Sonne Homer's liegt, und über deren Spitzen und Wipfeln und Wellenkronen sabeltragender Wind von Aegypten und Versien herströmt; während der germanische Norden noch schläsend erstarrt liegt und nichts weiß von den Schickslen, die ihm und anderen durch ihn einst zubereitet werden sollten.

Curtius bespricht diesmal die griechischen Museen als die Anfänge beffen, mas wir heute fo nennen. Ginfame, ben Musen gewidmete Heiligthümer sind ihr erster Ursprung. Aus biesen Stätten, wo Kunstwerke sich sammelten, wurden Tempelhaine. Aus griechischem Eigenthume ward römische Beute, aber immer noch schwebt religiöse Weihe über ben römischen Sammlungen entführter griechischer Werke. Aus römischer wird byzantinische Beute im eigenen Reiche: jetzt handelt es fich nur noch um Ornamentik. Dann aber kommen die Zeiten und Bölfer, die nur kostbares Metall und Bilber verderbenbringender Mächte in den Statuen der Götter erblicken, ohne bie Schönheit zu verstehn ober nur zu ahnen. Und bann endlich liegt Alles zerschlagen oder tief in der Erde begraben. Und nach Jahrhunderten des Schweigens beginnen die Schriften der antiken Autoren, erft nur in einzelnen Lauten, die wie burch die Racht flingen, wieder zu reden. Immer heller wird ber Ruf, und auffteigend aus seinen Grabern mas an heilen oder verstummelten Resten noch übrig ist, geben diese elenden und bennoch in göttlichem Lichte strahlenden Ueberbleibsel ber

Epoche die sich zuerst wieder ihrer bemächtigt, den Namen Renaissance, Wiedergeburt. Alles erneut sich, erfrischt sich durch das Alterthum. Dies, in großen Schritten, der Gang der Ereignisse. Die Päpste, deren frühere Vorgänger die heftigsten Berfolger der "simulacra daemonum" und der "idola paganorum" gewesen, maßen sich jetzt den Titel ihrer eingeborenen gelehrten Beschützer und Interpreten an. Dicht neben der Peterskirche erhebt sich der Palast, der in ungeheuren Reihen die Götter der alten Heiden beherbergt: es wird ein Monopol des päpstlichen Roms, Centrum der auf das Alterthum gerichteten Studien zu sein.

Die Ausführung, wie diese in Rom centralisitrte, die gelehrte und künstlerische Ausbeutung der antiken Welt beherrsschende Macht durch die Ausgrabungen im wirklichen Bereiche der alten griechischen Gultur gebrochen ward, ist eine der interessantesten Stellen des Vortrages. Rom und Italien werden umgangen: Griechenland selbst und Kleinasien liesern den Franzosen und Engländern werthvollere und reichlichere Beute. Weder die Elgin Marbles noch die Benus von Milo würde auf italischem Boden sich haben gewinnen lassen. London und Paris, die nun aus erster Duelle schöpfen, nehmen Rom den Vorrang, mit dessen Verluste die italiänische Wissenschapt überhaupt ihre Blüthe verliert.

Hier nun sindet Curtius den Uebergang zu Deutschland. Da neben den Sammlungen von Originalen, dennoch, was wissenschaftliche Ausnutzung anlangt, richtig componirte Zusammenhäufung von Abgüssen in mancher Hinsicht den Preis größerer Nüglichkeit davonträgt, so dürsen nun auch wir, die wir kein Geld haben um an fremden Küsten nach Statuen graben zu lassen, trozdem ebenbürtig mit eintreten. Allerdings, stearinglänzender Gips ist kein Marmor, und an Abgüssen lernt man nicht das Korn parischen, pentelischen und carrarischen Steines unterscheiden, auch die Spuren der Arbeit verschwinden und die Restaurationen sind verwirrend mit den

alten Torsen glatt zusammengegossen: aber die Bergleichung der nebeneinandergestellten Werke macht die Studien möglich, deren hauptsächliche Wichtigkeit heute immer mehr anerkannt wird. Eurtius giebt als Titel unserer Bestrebungen die Vielseitigkeit an. Hier nun bleibt seiner Meinung nach — und Niemand wird ihm widersprechen — noch ungemein viel zu thun übrig. Er schließt deshalb damit, in warmen Worten nachdem er auf die fördernde Initiative unserer Könige hingewiesen, das mitarbeitende Interesse Publikums anzurusen, das, statt der Regierung allein Alles zu überlassen, selbst eingreissen müsse, um die öffentlichen Sammlungen zu vervollständigen.

Dies die letten Accorde eines Bortrages, den Niemand gehört ober gelesen haben wird, ohne eingestehen zu muffen. daß für eine edle Sache nicht edler gesprochen werden könne. Curtius giebt immer aus dem Vollen. Er legt uns nicht ein paar Aepfel auf den Tisch, sondern er führt uns in einen Garten, wo die Aepfel, die er uns hie und da von den Zweigen abbricht, einen zuwachsenden Reichthum zeigen, der für ein anderes Mal aufbewahrt bleiben mag. Wir sigen an einem vollbesetzten Tische, bessen Schüsseln nicht leer werden. Fülle aber erwedt Mitgefühl gegen Darbende, und beshalb, da es hie und da Sitte ist, am Schlusse öffentlicher Gast= mäler für die Armen etwas zusammenzulegen, sei es gestattet, ein Wort hier zu sagen zu Gunften berer, welchen in bem Vortrage, der den allgastlichen Titel führt, der Alles umschließen sollte, kein Plätzchen vergönnt war: Raphael und Michelangelo, und auch Dürer und Holbein und andere Manner stehen braußen, bliden empor an ben Saulen bes griechischen Tempels, an bessen Stirn "Kunstmuseum" geschrieben steht, stehen da und setzen sich, da kein Wort heraustont, das ihrer erwähnte, wartend draußen auf den Stufen nieder. Da rollt und raffelt das Leben der Stadt vorüber und kein Auge sieht auf sie.

Wie lange sollen sie da warten, bis auch ihrer gebacht wird?

r

In Sanssouci ist ja ein Saal für Covien Raphael's gebaut worden. Im Museum selbst find ja einige Gemälde von ihm, auch eine achte Stizze von der Hand Mickelangelo's besitzen wir, auch ein Abauf des Moses ist endlich berbeigeschafft worden und die ganze untere Hälfte ber Pieta sogar ist zu sehen und manches Andere. Und wer die Meister eingehender studiren wollte, würde ja immer ein ganz dankenswerthes Ma= terial vorfinden. Es war eine Zeit, wo man bei uns für die neuere Kunft etwas that, und die Spuren dieser Thätigkeit find noch sichtbar, werden auch von Einigen still weiter gepflegt. Wie aber verhalt fich bies zu bem, mas es fein sollte und sein könnte! Bon bem kostbaren Dutend ber Naumburger Figuren, dem Stolz altdeutscher Plaftif, haben wir eine einzige. Von Wechselburg nichts. Was ist Wechselburg und wo liegt es? werden viele Leser fragen. Von Dürer's Stichen sind schöne Eremplare da; wo aber die Sandzeich= nungen, die in unvergänglichen Kohlendrucken längst zu haben find? Und endlich, da Curtius in so beredter Sprache zu Gunften griechischer Runft redet, als gabe es diefe Runft allein, wo ist der, deffen Amtes es ware, neben ihm für Deutsche Runft und italianische einzutreten? Wo findet fich ein Anwalt, der von der Regierung des Reiches, das ein= mal das Deutsche sein wird ohne "Nord" davor, den Auftrag empfangen hatte, hier seine Pflicht zu thun? Eins freilich ware auf diesem Gebiete nicht nöthig: an die private Mithülfe des Publikums zu appelliren, dem Privatthätigkeit ift es in Preußen heute beinahe allein, die hier Alles zu leiften hat und in der That leistet.

Indessen, wenn ich solche Betrachtungen an das anknüpse, was Eurtius in seiner Vorlesung über Kunstmuseen von griechischer Kunst sagt, so darf ich ihn nur um Entschuldigung bitten, daß ich so auf Saiten, die er für ganz andere Melobien selbst gespannt, mein eignes Lied spiele. So wenig mache ich ihm einen Vorwurf daraus, von moderner Kunst diesmal

ganz geschwiegen zu haben, daß ich offen eingestehe, es sei mir, nachdem ich den Bortrag aus seinem eignen Munde frisch angehört, der eben gerügte Mangel auch nicht von ferne eingefallen. Das reinste Bergnügen am Gehörten ließ eine solche Bemerkung gar nicht aussommen. Curtius sieht die griechische Kunst mit Recht als die Mutter aller späteren vielzgetheilten nationalen Kunst an. Er würde, hinge von ihm ab, wieviel officieller Regen und Sonnenschein hier zu vertheilen sei, die moderne Kunst sicher nicht vernachlässigen. Statt mich, wozu vielleicht Grund gewesen wäre, verletzt zu sühlen durch dies gänzliche Ignoriren dessen was mir vorzugseweise am Herzen liegt, suche ich mir selbst so lieber zu erstlären, wie wenig seinerseits hier die Absicht vorgelegen habe, zu solcher Interpretation Anlaß zu geben.

Curtius hat seiner Stellung zum griechischen Alterthume nach kaum die Pflicht, über die neuere Kunft zu sprechen, die von der der Griechen weit übertroffen wird. Raphael und Albrecht Dürer würden sich ärmlich genug gedünkt haben, wenn sie die Werke der athenischen Atropolis mit den ihrigen hatten vergleichen durfen. Durer und Raphael aber find uns an's Herz gewachsen! Wir sind Moderne und die Moderne Runft ist die unfrige. Seute giebt es keine partifularen Berechtigungen mehr auch auf diesem Gebiete. Die Wissenschaft muß die einige große Kunft der letzten 3000 Jahre Menschheit als untheilbares einheitliches Phänomen vor Augen haben, und Jeder, der nur einen Theil bearbeitet — griechische, ägyp= tische, deutsche, italianische, oder niederlandische — stets sich hingewiesen fühlen auf das Ganze. In diesem Sinne bebürfen unsere öffentlichen Sammlungen einer Umwandlung. Rum größten Theile find sie wie ein todtes Capital, das indem es zur Befriedigung zielloser, traditioneller Neugierde bient, die Vernachlässigung sogar verdient, der es anheimge= fallen ift. Die rechte Behandlung aber wurde Zinsen baraus au ziehen verstehen, und das zu so großem Theile mußige Unstarren bes Publikums, das ich nun seit langen Jahren im Berliner Museum beobachte, in ein Sehen verwandeln, dessen Resultate sich balb nach Zahlen abschätzen ließen.

Man bebenke boch, daß die ungeheure Umwälzung des öffentlichen Lebens auch die Kunft nicht unberührt gelassen hat. Es handelt sich heute nicht darum, sich an dieser oder jener Stelle der Vergangenheit festzusaugen und uns historisch so zu berauschen. Sei es nun griechische Kunst, oder frühitalienische, oder gothische oder die der Renaissance: Kenntniß verlangen wir. Etwas resignirter sind wir was unsere eigne schaffende Kraft und unsere Hoffnung auf die allernächste Zukunft anlangt, unersättlich aber in unserer Sucht nach Beslehrung.

Vor hundert Jahren noch — und was damals neu gebacht worden ist, hat den Vorrath gebildet, an dem wir bis vor Kurzem zehrten — schien es noch ausführbar, ein Reich bes Ibeals in der Gegenwart neu zu errichten. Die Republik ästhetisch genießender Naturpriester in griechischen Gewändern und Wohnungen, mit benen Rouffeau seinen Emil und Beinse seinen Ardinghello abschließen läßt, wurde, wenn auch zum Theil in anderem Coftum, bis 1848 für möglich gehalten. Dann brach der Traum zusammen, um abermals scheinbar eine kurze Reihe von Jahren wieder aufzutauchen. Dann aber verloren seine Trümmer all ihre frühere Cohäsion und blieben, mochte man auch noch so fraftige Zauber darüber sagen, regungslos am Boden liegen. Heute endlich wohnt, wie bei allen gesunden Völkern, unser Ideal in der Zukunft und wir glauben baran und steuern brauf los ohne uns fürder durch die Bilder der Vergangenheit beirren zu lassen.

Jene Zeiten sind als unwiederbringlich vergangen zu betrachten, wo die bildende Kunst einer Nation wie den Griechen als Geschenk der Borsehung verliehen ward, die Statuen zu schaffen schienen, wie Spinnen Netze weben, denen nur Licht und Leben zu Lehrmeistern gegeben sind. Dieses Volk ist

ausgestorben, das nur den Mund zu öffnen brauchte um die edelste Sprache zu reden, das fich mur zu bewegen brauchte um schön zu sein, das, nachdem Sahrhunderte vorher schon ein homer das höchste erreicht, plötlich Aeschplos. Sophofles und Plato gebar, und das dann 1000 Jahre noch mit seiner Sprache und Bildung die Welt beherrschte, in der es schmolz wie Zuder in einem Glase Baffer, bas er füß macht. Wer wollte uns heute eine Grenze vorschreiben unserer Rabigkeiten? ' Einstweilen aber erwarten wir keine Wiederholung jener Gultur aus unserem Schoofe. Die stillen Quellen find verfiegt, an benen die Musen des Helikon ihre Reigen tanzten, die hei= ligen Tempelhaine abgeholzt, auch über ber Villa bes Habrian rauschen seit tausend Jahren schon einsame Waldbäume, und im Batican find es auch längst nur die Geister vergangener Sahrhunderte, welche Ehrfurcht gebieten. Wir haben all' das hinter uns geworfen. Nichts liegt in unserer Zeit, das Statuen aus unseren Kingern lockte. Wir jagen zu unruhevoll und angftlich dem Geschrei der großen Bewegung nach, die Alles an fich zieht, Alles mit fich zieht. Wir fliehen die Städte, aber nicht, um in die Stille auf's Land zu gehn, sondern um überhaupt nirgends mehr für immer festzusitzen. Wir wollen keine Ruhe. Wer nicht alle fünf Jahre wenigftens einmal in Rom, in Baben-Baben, in ber Schweiz, in Paris, Biarrit, Berlin war, fei es jedesmal auch nur auf Tage, scheint eingerostet und zurückgeblieben. uns am behaglichsten, am meisten zu Hause, still und ruhigen Gedanken aufgelegt, wenn wir unferer eigenen Eristenz ent= rinnend am Fenster eines Eisenbahnwaggons die Welt vorüber= tanzen sehen und selbst bavonfliegen.

Kleben wir aber, weil wir weniger an der Scholle kleben, darum weniger an der Erde? Sind wir weniger ächte Menschen, weil neue Gestaltungen des täglichen Daseins, durch unerhörte Ersindungen hervorgerusen, unser Leben zu etwas gestalten, was von dem altgewohnten Leben unterschieden ist? Fühlen wir nicht ein gränzenloses Verlangen,

zu wissen von allem Großen und Schönen, was geschieht und was geschaffen wird, und je geschah und geschaffen ward? und betheiligt zu sein daran? Wir möchten es erjagen. athemlos, und es an uns reißen. Wir möchten zugleich mitten im Wirbel des varifer und londner und amerikanischen Lebens und im einsamen Schiffe sein, wo an menschenkeren, stillen nördlichen Buchten ein Forscher sanft den Boden des Meeres in die Höhe windet und seine Formen untersucht. möchten unsichtbar dabei sein, wo Goethe, Homer und Shaksveare und Dante, irgendwo im Reiche ber Poesie, sich begegnen und einander ihre Geheimnisse erzählen. Da möchten wir lauschen und Mitwiffer sein, gang in der Stille; und es verleugnen, wenn wir darauf angeredet werden, als kummere uns überhaupt bergleichen. Und fo: wir möchten die Herr= lichkeit des alten Griechenlands schauen: aber nicht fie allein. Auch im Rom des Raphael und Michelangelo wollen wir in ben engen Straffen zwischen ben Valästen schleichen, und in den Canalen Benedias unter den Kenstern Tixian's bin. und in Nürnberg durch's Schlüsselloch in die enge Werkstätte Dürer's einblicken, zu ber das Sonnenlicht zwischen den hohen Giebeln alter Nürnberger Patricierhäuser sich herabstößt, bis eine Hand voll Strahlen unten noch zu ihm ankommen. Wir wollen allen Dichtern, Malern und Bildhauern tief in die Seele blicken. Richt dies und jenes Werk ihrer Hand ziehen wir vor: sammtlich wollen wir sie kennen. Nicht um die Runft ift uns allein zu thun, sondern ebensosehr, mehr vielleicht noch, um die Menschen!

Wir haben uns losgelöst von der Neugier auf die Aeußerlichseiten des Lebens in dieser und jener Epoche, die sonst überraschten, weil sie uns so ganz fremd waren. Ausstellungen und Sammlungen lassen jest die Narrenkleidung jedes Jahrhunderts so dicht vor die Augen treten, daß man seinen leibhaftigen Staub zu riechen glaubt. Wir aber lassen die Kleider: die Menschen wollen wir. Zeus und Apoll und die Musen und Delphi kummern uns nicht sosehr als der Geist bes Volkes, dem all das entsprang und der Geist dessen, der es heute erneuert und vor uns hinstellt. Wir verlangen auf der einen Seite unbegränzten Reichthum von Material (Curstus sagt richtig: Vielseitigkeit sei unsere Aufgabe), auf der anderen: Männer, die es erklären.

Finden sollten wir heute in jeder großen Stadt eine Bibliothek, ein Museum mit den Nachbildungen der Meisterswerke aller Epochen, und an der Spize beider Institute Männer, die den Werth und die Macht dieser Sammlungen kennen und zu benutzen wissen. Man sorgt für Oper und Theater, sowie für gute Musik, man wird allmählig lernen, auch für bildende Kunst Sorge zu tragen. Nicht für grieschische allein aber, sondern gleichmäßig wie für die älteste, so für die des neuesten Tages.

Möge Jeder hier das Seinige thun. Auch darin hat Curtius Recht: die Regierungen allein können wenig mehr ausrichten ohne die Beihülfe des Publikums. reines Waffer und billiges Brod, so auch reine und billige Runft geschafft werden. Lasse man die Leute nicht in die Museen ein ohne eine Ahnung dessen, was da zu suchen und zu finden sei, sondern zeige ihnen vorher mas sich da lernen und gewinnen lasse. Das Leben des heutigen Tages reifit Illusion auf Illusion fort. Die Menschen kommen sich beraubt und hülflos vor. Niemals war größerer Dank zu ver= dienen als heute, durch verftändiges Hinleiten auf das Un= vergängliche was Kunft und Wiffenschaft zu bieten haben. Dafür werden von uns jetzt Museen gebaut. Und so ist schliehlich ber Unterschied nicht einmal so groß zwischen bem, der heute hier in den Werken der großen Meister sich zu er= heben sucht über die Unruhe des Tages, und dem, der vor Tausenden von Jahren in den griechischen Tempelhainen die der Gottheit geweihten Statuen betrachtete.

. i · . 

Drud bon b. 6. hermann in Berlin, Commanbantenfir 77-79, (Indufriegeb, )

! .

.

,

.

.

•

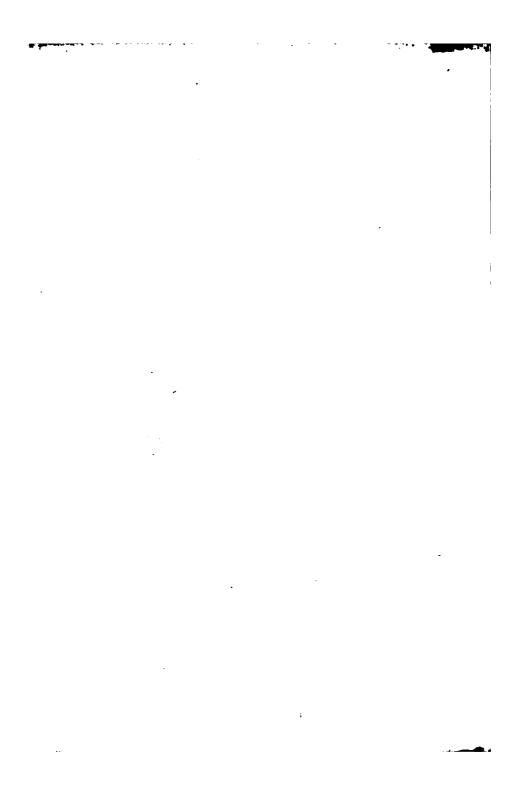

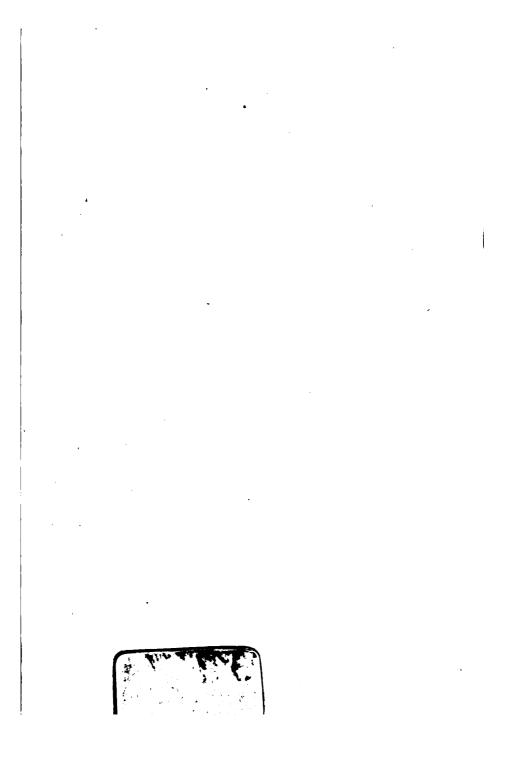

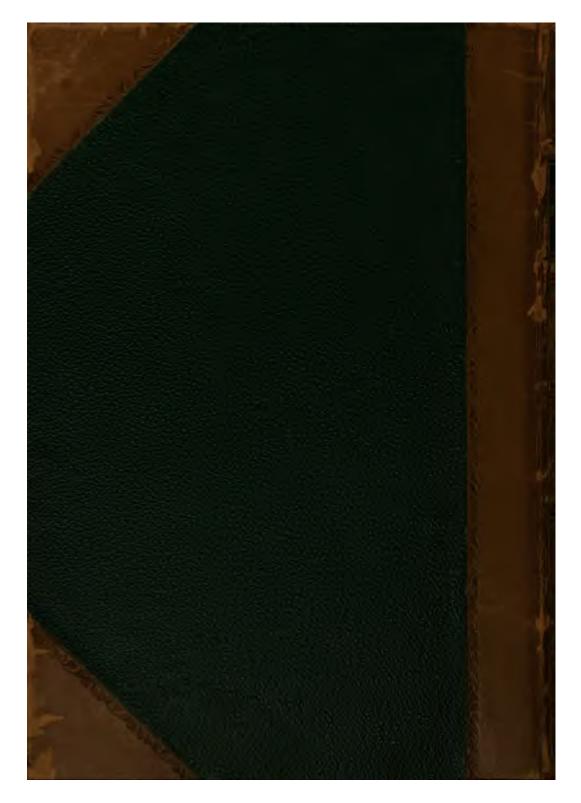